

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











# C. M. Wielands

# sammtliche Werke

Dritter Band.

herausgegeben

n o c

3. G. Gruber.

Poetifche Berte III. Band.

Leipzig,

bey Georg Joachim Gofchen 1824.

838 W64 1824

r.3

44-146595

## Inhalt

Die Prüfung Abrahams.

Dymne auf Gott.

Pfalmen.

Exinnerungen an eine Freundin.

Kritif ber Beit über Wielands Werke in beffen erfter Periode.

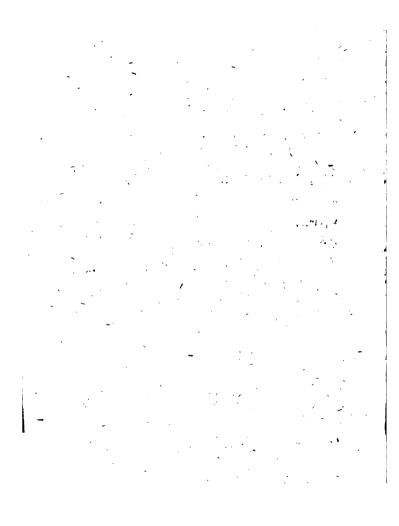

# Die Prufung Abrahams

in drey Gefängen.

I 7 5 3.

٠ , , ,

# Worbericht.

Das folgende ist das einzige biblische Gedicht, welches der V. zu verantworten hat, wiewohl ihm damahls noch verschiedene, die von dem sel. Bodmer in der Folge selbst reklamirt worden sind, vor die Thure gelegt wurden. Es wurde in dessen hause, in eben dem Zimmer und an eben dem Tische versertigt, woran Bodmer wechselsweise bald an seiner Uebersehung Homers, bald an einer von den kleinen Epopden, wozu ihm die Familie Abrahams den Stoff gab, arbeitete; und sehr wahrscheinlich wurde es ohne diesen Umstand und aus selbsteigener Bewegung, nie

von unferm Dichter unternommen worden fepn. Rahere Aufschlusse hierüber sollen kunftig am gehörigen Orte gegeben werden. Hier bemerken wir nur noch, daß, außer manchen minder bedeutenden Beränderungen, das Gespräch zwischen dem Erzvater und seinem Vertrauten im ersten-Gesang, aus Gründen, die, ben Vergleichung mit den vorigen Ausgaben, jedem von selbst in die Augen fallen mussen, ganzlich umgeschmolzen worden ist.

 $\mathfrak{M}$ 

# Die Prufung Abrahams.

## Erfter Gefang.

### V. 1-10.

Tochter bes himmels, die einft, auf Ebens hugeln erzogen, In der Jugend der Welt, in mehr als golbenen Beiten, Ihren Elibu gefiebt, und die im Garten ber Unfduth Unter lieblichen Schatten mit Giphas Tochtern gewohnet, himmlifche Mufe, bu Gangerin Gottes, bu Mutter der Tugend, Lehre mich Abrahams Prufung, ben Sieg des frommen - Gehorfame, Lehre mich fingen den Belden, der, als der Berr es befohlen, Bater ju fenn vergaß, und auf Moria den Liebling Seines Bergens, ben einzigen Cobn, gum Opfer ibm brachte: Lehre mich gottliche Tugend mit wurdigen Conen

befingen!

Schon entsprang auf den öftlichen Bergen der frobe liche Morgen,

Belder den Abrahamiden, den Sohn der Verheifung, aus haran,

Wo dem Jungling ein Jahr bey feinen Berwandten entfiob'n war,

Bringen follte; er schwang fich mit ausgebreiteten Rlugeln

heller über die Ebnen, auf denen ihm Ifaat folgte: Schon war Abraham wach, und hing mit spabenden Bliden

An den offlichen Bergen, und glaubt' in dem purpurnen Schimmer

Deftere die hochgehalfte Gestalt des Rameeles zu fehen, Oder mandernde Fuße; fein Baterherz liebte den Irrthum,

Der die Augen betrog. Jest eilt' er, bom Morgen gerufen

Und von heiligem Erieb, hinauf zu bem hügel der Cebern,

Bo ein Opfer = Altar, von Gott begnadigt, emporftieg.

Sanden Hier bem herren verbrannt; mit des Opfers füßen Geruchen

-Stieg fein reines Gebet burch alle himmel jum Ehron auf.

Ewige Gute, (To fprach fein Berg und fein himmli-

Db die Lippe gleich schwieg) o! die du Abraham wahltest, Deine unendliche Dacht feinem Gefchlecht gu an eribeisen, Bater des Segens, ber jest auf beinem beften Befchente. Der auf Maat rubt. bem Erben beiner Berbeifung, Ber mit Demuth im Staube von beinem Rnechte gepriefen! Lag und, die du auf Erden bein Antlit ju feben begnadigft, Deinen Willen vollbringen, wie ihn die himmel volls bringen, Bo bein gottliches Bort Die remern Beifter beherrichet. Lag por dir Ifaat leben! Gewahr' es dem Baterherzen. Daß ich den Knaben, gefront mit himmlischer Tugend und wurdig. Daß ber Segen ber Belt aus feinem Samen entfproffe, Bieder erblice! So bring' ihn der frohe Tag mir entgegen, Der jest, von beinem Anblid gesegnet, vom himmel herabsinft. Alfo bat er, und flebte mit feinem Antlig am Boden. Da er noch lag, verbreitete fich ein ploklicher Schimmer

Um und über die Sügel, ftete ward er heller und jog fich

12

Wie ein atherisches Strahlengewölf um den ggurnen himmel.

- Moraham hob die Augen empor, und fühlte die Gottheit Gegenwartig; ein Engel, vom Winte des herren befehliat.

Stieg unfichtbar herab, und ftarkte das Auge des Alten. Und er fabe mit Einem Blide (die menschliche Seele War nur Einen gu tragen vermögend) die herrlichkeit Gottes.

Mitten durch unabsehbare Reihen anbetender Engel Sah er die Herrlichteit dessen, der auf den Cherubim thronet.

Unter dem gottlichen Anblick entfant der Rorper von Erde,

Und die Seele, gang voll des gegenwartigen Gottes, Fühlte nur Gott, fich felber nicht mehr. So hatte Jebovah

Riemahls fich ihr verklart. Doch hob er, vom gotte lichen Lichte

Wieder gestärft, fich empor; da fam die Stimme Jehovahs

Durch die feiernde Stille bes himmels machtig ber-

Abraham, rief die gottliche Stimme; er fagte,

Rinun, so fprach Jehovah, ben Isaat, beinen Geliebten, Deinen einzigen Sohn, und geh in die Gegend Moria, Und auf einem der Berge, ben bir ein Zeichen bestimmet. Opfre, ben Knaben mir. So fprach die Stimme Jehovahs.

Abraham fant aufs neue dabin. Der gottliche Schimmer

Startt' ihn, baf er nicht gang bem Donner bes ftrengen Befehles

Sterbend erlag; boch bebt ihm das Mart in den fowanten Gebeinen.

Aber, obgleich ber feurige Schmerz bas herz ihm burdwihlte.

Dennoch erhob fich nicht Giner ber unterworfnen Gebanten

Gegen das gottliche Wort. Er betete thranend im Staub an,

Breitete fich vor Gatt, mit ben Armen ben Boben umfaffend,

Und fein ganger entschlassener Geist war tiefer Ge-

Gottes allfehendes Auge, por dem die geheimften Gebauten

Sich umfonft in ben innerften Diefen ber Seele ver-

Sah in Abrahams herz, und sah den tiefen Gehorfam, Den mit schweigender Stille die reine Seele gelobte; Sah auch die That, und den Sieg des Gott ergebenen -Glaubens.

Segnet' ihn ben fich felbst, und tehrte wieder gen himmel.

### 14 Die Prüfung/Abrahams. v. 76-91.

Jebo raffte der Alte fich auf, von bem beiligen Hügel . Riebergufteigen. Im Beften ber weit verbreiteten Sutten, Bo et mobnet, erhebt fich ein Sain mit luftigen Gichen. Und umgiebt, wie ein machfender Mond, Die friede famen Butten. Wenn die glubende Sonne den himmel beberrichet. fo athmet Dier die Dammerung erfühlende Lufte. Rein Ort ift geschickter Bu gebeimen Gefprachen bie ernften Gebanten au Locken. Abraham tam jest bieber, und ging in Empfindung verfunten Unter ben Baumen. Go woll von beflemmendem bannem Gefühl mar Raum ber erfte ber Menfchen, als er, mit ber troftlos fen Gattin, Sand in Sand, ein armer Berbannter, des Parabiefes Duftende Boben mit langfamen Schritten berunter wanfend, hinter fich, mit wehmuthigem Blid fein liebliches Chen Uch! jum letten Dabl, im Strable ber fintenden Sonne Schimmern fab, und bich, ber fußen Umarmungen Beugin, Beilige Laube, von fern icon halb im Dufte gerfloffen,

Immer, fo lang' er vermochte, mit stummer Kraurige feit ansah,

Dann den thranenden Blid auf die weiten Gegenden `febrte,

Die vor ihm ber, verodet und bufter, gur tunftigen Wohnung

Lagen, ein flagliches Bild von feinem verwandelten Leben:

Alfo ging Abraham einfam von fcmeren Gedanten gebrucket,

Unter den hullenden Schatten daher. Richt lange, fo wand fich

Sein arbeitender Geift aus ber Laft ber bunteln Gebanten

Machtig hervor, die Empfindungen floffen, aus ihrer Berwirrung

Rach und nach gesondert, in diese Worte gusummen: Wenn der Unendtiche fpricht, gebühret Engeln und Menschen

Rur Verhullen des fcweigenden Mundes, und fcnetter Geborfam.

Er nur weiß allein, was feiner Gottheit zu wollen Und zu befehlen geziemt; tein Cherub weiß es; wer fonnte

Mit Ihm rechten, dafern Er die himmel und ihre Bewohner

Mit bem Hauche, womit Er fie fcuf, ing Unding verwehte ?

| 16 Die Prufung Abrahams. v. 107—122.                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solb vernichtet, mit fterbender, mit der letten<br>Empfindung                                                             |
| Burben bie Engel ihn loben, bafern es bem gottlichen                                                                      |
| Sie ju todten, und nimmer ihr Lobtied zu horen gefiele. Solls' ich, der ich noch mehr als Engel dem Tod verwandt bin,     |
| Seinen Befehl nicht mit fcmeigender Gil' im Staub                                                                         |
| Aber vergieb, o herr; wenn aus ber bulbenben Still Geufger bes Baters ftonen! D gurne nicht, Schopfe                      |
| und Bater,                                                                                                                |
| Benn die ftartre Ratur fich weber ben Willen mod                                                                          |
| Lag mich, o lag mich ben Eod bes liebenswurdigfter Rnaben                                                                 |
| Mur mit etlichen Ahranen beweinen, nicht mit fi                                                                           |
| Als womit ich sein neugebornes sanft lachelndes Antlis<br>Boller Entzückung beneste. — Du weißt es! Du<br>ber bie Geister |
| Alle durchschant, wie innig ich Dir dies beste Gefchenk<br>Deiner Gnade verdankte! Wie wuchs er der hoher<br>Verheißung,  |
| Der Du jum Pfand ibn gabft, fo fon entgegen Wie berrlich                                                                  |
| War die hoffnung, die iht mir wie ein Nachtgefich<br>schwindet !                                                          |
| •                                                                                                                         |

ı

/

į

-

١.

•

Aber ich fcweig' und gehorch', und ehre mit williger Demuth

Deinen erhabnen weisen Befeht! O ftarte mich, Bater, Starte mich, daß mein herz fich wider Dein gottliches Schickfal

Richt mit Giner Bewegung empore. Dein Bille

Also rief er, und hielt in jedem erhobenen Auge Eine Thrane gurud. Aus einer filbernen Wolfe Sah ihn Elhanan, Jaack Engel, ein himmtischer Jungling,

Sah die fromme Geduld in feinem ruhigen Antlis, Und im himmelwartsfchauenden Aug' anbetende Demuth,

Reine Miene verftellt, wiewohl den Augen und Lippen Tiefer verborgner Schmerz ihr mildes Lacheln ge-

Und er wandte fich thranend au feinem Begleiter Glifa: Saft du, o himmlifcher Freund, feitdem du die Menfchen befucheft,

(Und du befuchteft schon Eden) die Tugend so flegend gefeben,

Ein fo erhabenes hers, fo unterwurfig der Gottheit, Solche Geduld? — Wie ehr' ich dich, Bater der glaubigen. Menfchen,

Seld, und Bierde bes Menfchengefchlechts und Liebling ber Gottbeit!

Sieh! Elifa, wie ruhige Tugend fein Antlig erhohet! Bielands 28. 3. 200.

Da nun die angstliche Mutter den Anaben zu hohlen berben lief,

Siebe ba traf ihn ein Strabl, bas beilige Feuer ver-

Was an ihm irbifd war; doch fcwebt in den Rammen ein Engel,

Der den ichuchternen Geift auf feinen: olympischen Alugeln

In die felige Sfare des reinen Lichtes hinauf trug. Trostlos stand, wie ein marmornes Bild, die bange Mebala

Bey der Afche des Sohns. Da fam auch henoch und sahe "Eine hand voll Afche fur den, in welchem er jungst fich "Abgedruckt, in ihm den Erben von seiner Gottsesliateit fabe,

Sabe die Afche des einzigen Sohns und den Jammer ber Mutter,

Sab fte, und schwankete nicht kleinmuthig : sein gottlicher Ruth rif

"Glaubig von Schmerzen fich los; er hob fein beiteres Antlis

"Gegen ben himmel, und fprach: Wahrhaftig, der Berr hat vom himmel

Seine Stimme erhoben, und aus dem Better geredet;

"Er hat feine Rechte im Feuer herunter gestreckt, "Und ben Anaben babin in feine Rube genommen.

"Sollten wir ihn um unfere Bergnugens willen bedauern ?

| 20 | Die | Ørů! | fu n-a | Abral | am 8. | ٥. | 173 187. |
|----|-----|------|--------|-------|-------|----|----------|
|----|-----|------|--------|-------|-------|----|----------|

"Uns nur ward er geraubt, ihm felber ward nichts geraubet,

"Daß er acht hundert Jahre vorher in die Erdigkeit eingebt,

"Eh' bas gewöhnliche Biel ihm den Sod ju hoffen pergonnte.

"Lag und Gott danten, ber ihm vor une bie Boblibat gefchenft hat!"

Atfo fagt' er, und fiel auf die Knie, und tobte ben herren.

himmlischer Freund, so floch kann menfehliche Tugend fich schwingen !

Welche Freude für und, fie an den Menschen zu lieben! Aber wie wallt mir mein Herz, wenn ich die Leiden erwäge.

Welche Die blutende Bruft des gepruften Vaters ist fcweigend

In fich verschlieft, Die nur felten ins bleiche Angeficht bringen !

Doch er ift ja ein held! Sein herz ift mit Starte umwunden,

Wie ein von Gott bewaffneter Sergf erwartet er muthia

Jede Schickung; fotragt ein Fels den feurigen Donner. Aber mein gartlicher Bufen erbebt vor Mitleid, mein Auge

Salt die Ehranen nicht auf, wenn ich Sarens jammernde Liebe Und die Codesangst bente, in ber ihr mutterlich hers balb

Bon der Radricht vergeht. D blieb fie ihr ewig ver-

Ach wie wirst du fie tragen, du gartlichfte unter den Muttern ?

Wird dir dein herz vor Jammer nicht brechen? dein troftlofes Auge,

Wird es nicht, himmelan ftarrend, bie Gabe ber Ehranen erfiehen,

Die ihm versagt ist? — Doch schwarze Scenen, entweichet, ich fühle

Eure Schrecken gu ftart! - Wie wird die Mutter fie fühlen!

Sie, die mit einer Liebe, momit der zartlichsten Mutter Reine geliebt, ihn liebte! Die erste der Frauen, o Seraf.

Da fie Mutter nun war, hat felbft ben lachelnden Erftling

Ihrer eh'lichen Liebe mit mutterlich fußerer Inbrunft Richt and Berz gedruck, als Sarah ben heiligen Knaben, Den Verheißenen Gottes, mit fußer Entzückung umfaßte, Ihren Abdruck, in welchem ihr Auge die reißende Blathe

Ihrer Jugend, mit Abrahams Ernst geadelt, erblickte. Jeto war er ihr einzig Gebet, die Sorge des Morgens, Und der lette Gedant', in welchem der Schlaf sie ereilte.

|    |           | A4 6 . | •        | ~ .      |       |     |            |
|----|-----------|--------|----------|----------|-------|-----|------------|
| 22 | Sie       | W rit  | Fii nt A | 91.h + 4 | hame. | ` h | 205 - 220. |
| ~~ | $\sim 11$ | ~      |          |          |       |     | -20.1 220. |

Gelbst in gartlichen Eraumen umfing fle fein lacheinbee Bilbnif,

Dder fein funftiges Glud. Dann fab fie ibn in bem Beffe

Einer frommen Geliebten, mit ahnlichen Entein befeligt. Ja oft fah fie, (und ob fie gleich schlief, so wallte vor Areube

Ihre heilige Bruft') oft fah fie ben gottlichen Mittler, Isaafe tunftigen Entel, mit seinem Fleische getleibet, Sah ihn, und betet ihn an, und nannt ihn mit Inbrunft Erlofer,

Rannt' ibn Erlofer und Sohn, und nest' ihm mit Ehranen die Aufe. -

Siehe, der Anabe foll fterben, und Sarah ben Sterbenden feben,

Ober ben Bater, ber roth vom Blute bes Sohnes gurud tommt!

Ronnt' es dem Schopfer mifffallen, daß uns die Leiden erweichen,

Die fein weifes Berhangnif ben edlern Sterblichen aufleat ?

Alfo fagte ber Geraf, ihm gab fein Gefahrte bie Antwort.

Geraf, auch mir zerfioffe bas herz, ift Mutter und Sohn gleich

Fremder mir als bir, ber beider Leben voll Unfould Dit befchirmenden Flügeln, von Gott befehligt, um-

Unsichtbar immer fie fieht, und ihrer Tugenden Zeug! ift; Dennoch zerflosse mein Herz in stillem wehmuthigem Mitleid.

Aber ein goldner Gedant', ein froblicher Schimmer

Beigt mir, o himmlischer Freund, den Ausgang der traurigen Scene

Sich in Freude verlieren. 3war find die Schluffe Jehovahe

Dunkel vor und, nur Er weiß, was Ihm felber geniemet:

Serafim nicht; taum daß er feinem vertrauteften Cherub Einzelne Blid' ins heiligthum gonnt, ber Jufunft Gebeimnis

Auf den Lafeln des Schickfals zu lesen. — Doch seh' ich noch Hoffnung

Selbst in der Liefe der ewigen Schluffe. D Seraf, Die Gute

Unfers Konigs ift ohne Grengen. Die Bonne ber Geister

Bar vom Anfang sein liebstes Geschäft. Er nennet fich Liebe;

So verklart' er sich uns, den Engeln, da wir ihn alle Reuerschaffen umflossen; so will er dem irdischen Menschen,

So in jeder atherischen Welt, in jedem Olympus Sich verklaren. Ja, gottlicher Freund, so wird ibn auch Abram

Und die gartliche Sarah ertennen! Die heimtliche Abficht Seines Befehls wird bald fich enthullen. Ein Schmerz, den er fendet.

Wird im Ausgang gur Luft! - Doch, Freund, ich febe in der Sonne

Uriels herrschende Stirne mir winken, ich eile gur Sonne. Aber du, ben ber irdische Tag noch tanger umschattet, Sep ein Reuge ber großen Geldichte. Damit ich im

Sey ein Zeuge der großen Geschichte, damit ich im hinmel

Runftig von dir an einem vertraulichen Abend fie hore. Also fagt' er, umarmte den Seraf, und ftrahlte gur Sonne.

Aber Elhanan flog auf einer glanzenden Bolfe Seinem Liebling entgegen, bes fommenden Tritte zu fchirmen.

Abraham ging noch im hain voll tiefer Gedanten und einfam,

Raber im Geifte ben Gott, als ben fich felbft, und bem Belten

Was er auf Erden hatte, mit allen Rraften der Seele In den Gedanken, "dein Will', o Bater, ge-

Aber fein Knecht Eliefer, ein Sohn ber heiligen Tugend, Welchen der Patriarch vor allen liebt' und gur Aufsicht Ueber fein haus bestellt', empfing inzwischen die Rachricht,

Das den Jungling nur wenige Stunden von Abra noch trennten.

Etiefer sprang freudenvoll auf, und eilte, die Botschaft Seinem herren zu bringen. Er fand ihn zwischen den Baumen,

Und er eilt' ihm entgegen, und sprach die geflügelten Borte:

Endlich ift er gekommen, ber Tag, o gludlichfter Bater,

Dem wir so lang' entgegen gesehnt; er eilet, begierig Isaat deinem segnenden Ruf und Sarens Umarmung Wieder zu geben. Ein Bote verhieß ihn in wenigen Stunden.

Schon belebt die Stimme der Luft die machen Gezelte Und die Palmen uncher; fcon fronen Chore von Anaben, Seine Gespielen, mit Blumen das haar; die schonften ber Tochter

Stimmen die goldene Cither, ihn feftlich mit jauch=

Einzuhohten ben heiligen Jungling, den Sohn ber Berbeifung.

Aber was feb' ich, o herr, ein stiller Kummer bedecket Deiner Stirn fonst lachelnde Rub, du boreft mich feufrend!

Freude foimmert auf jeglichem Antlit in beinen Gezelten,

Auf dem beinigen nicht! O gurne nicht, daß ich bich frage:

Beld ein Schmerg tann ftart genug feyn, Die Luft gu beffegen,

26 Die Prufung Abrahams. p. 272-286.

Die des Junglings Burudtunft in beinem hause ver-

Bitternd empfing Eliefer die Antwort von Abras bame Lippen :

Rennst du das menschliche Loos, o Elieser, so wenig, Daß du dich wunderst, Betrubnis auf meiner Stirns au lefen.

Da du die frohliche Botfchaft mir bringft ? D wiffe, die Freude

Wohnet nicht allemahl da, wo Tanz' und Harfen fie rufen.

Buftest du, was es ift, das wider mein Wollen ben Rummer

Dir ins Antlig herauf treibt, du reihteft wich felber

herr, ich gittre bie Worte von beinem Munde gu fcopfen.

Aber was kann es denn seyn? — Wie schreckt mich der traurige Tieffinn

Deines erhabnen Auges! - Bas tann bein Glud fo perfinftern ?

Steht nicht von Gott gefegnet dein Saus in frohlicher Blute ?

Lebet nicht Garah? Auch hat der Bote, ben Isaat fandte,

Und bes Junglings Wohlfeyn geschworen. Er blubet,

Wie ein Mandelbaum blutt, den bes himmels Milbe bethauet;

Ueberall nimmt er die herzen der Leute, die ihm begegnen,

Mit fich hinweg, fo liebenswerth glanzt bie himme lifche Unfculd

Aus ber Schönheit bes Junglings herbor. — Wie fonnt' ich nun rathen,

Bas im Busen bich drudt? — Las deinen Knecht vor dir reden!

hat bich ein Nachtgeficht etwa mit Schredgestalten befallen ?

Ein profetischer Blid in die Bulunft? Gin Engel, wie jener,

Der bir bas flammende Godom gezeigt ? Der herricher bes himmels

Bende das Unglud von bir, auf bas haupt ber Feinde ber Gottheit!

Mit gelaffenem Antlit und fanften vertraulichen Worten

Sab ihm der heilige Alte die Antwort: Dein redliches - Befen,

Und die Weisheit von Gott, womit bein Wandel gefront ift,

Gaben dir langft mein Berg; es ift gewohnt in bem beinen

Exaulich zu ruhen! — Auch ist soll ihm mein Innres fich öffnen.

ach! wie tonnt' ich mir felbst bie tleine Lindrung perfagen,

|  | 28 | Die | Prufung | Abrahams. | b. 301-316. |
|--|----|-----|---------|-----------|-------------|
|--|----|-----|---------|-----------|-------------|

Deine mitleidenden Thranen zu fehn ? Bernimm benn mein Chicfal!

Mis ich benm Aufgang ber heutigen Sonn' auf bemheiligen Hugel

Bott geopfert, ericien mir der Berr. So gottlich ericien er

Diefen fterblichen Augen noch nie. Ich fah ihn erhaben Auf bem derubischen Ehron. Er ging durch unendliche Reiben

Sonnengleich glanzender Engel,' die mit verdunkelten Alugeln

Ihre Stirne bedeckten. Rein Zweifel, Er felbft der Allmacht'ae

Starfte mein Auge, Die Rlarheit bes gottlichen Un-

Und Er rief mich benm Rahmen, Er felbft, und befahl mir, ich follte

Isaat, meinen Geliebten, mit mir in die Gegend Moria Rehmen, und dort auf einem der Berge zum Opfer ibm schlachten.

Morgen, o Freund, fobald die ersten Strahlen erwachen, Will ich aufseyn, und Gottes Befehl an dem Knaben vollziehen.

Iho tonnt' Eliefer fich langer nicht halten; er hatte Jegliches Wort mit Angst und ahnendem Schauder vernommen;

Aber, da er den ftrengen Befehl, und bee Baters Gehorfam

Sorete, konnt' er nicht langer dem fühlenden herzen gebieten,

Daß die Thranen nicht stromend aus seinen Augen sich stürzten.

Isaat war fein Liebling, ihm war er, sobald er ent-

Anvertraut worden. Die holbe Unschuld des liebliden Anaben,

Fruh zu Tugend entfaltet, die immer rege Begierde Bon den Lippen des Alten die Spruche der Beisen zu schöpfen,

Die er in lehrende Fabeln und dicht'rifche Bilber verhullte,

Jebe lächelnde Anmuth und jede fproffende Engend, Deren ihm feine entging, gewannen das herz Eliesers, Das es zu seinem eigenen Sohn nicht zärelicher wallte. Darum zerfloß es ihm ist im Busen. Sein redlicher Lummer

Sprach mit machtig bewegender Kraft im offenen Antlig. Aber Abraham fah ihn, und blieb in geduldiger Rube.

Endlich, als er nach langem Verstummen zu reden

Rief er wehmuthsvoll aus: Welch eine Rede, o Vater, Hor' ich von dir ? Dein Gott, und deiner Bater und beines

Sanzen Geschlechtes Gott, derfetbe, der dir verheißen, Alle Bolfer der Erde durch deinen Samen gu segnen, Er gebietet dir — was, nur auszusprechen, die Worte 30 Die Prufung Abrahame. v. 336 - 353.

Mir im Mund erstarren macht — gebietet dem Bater, Seinen einzigen Sohn ihm auf Moria zu opfern? Und du willst sie vollziehn, mit eigenen Handen vollziehen Willst du die schredliche That? — Unglücklicher! Stersben ben foll — sterben

Durch die Sand des liebenden Baters der befte der Sobne ?

D das wolle Gott nicht! Das fann Jehovah nicht wollen! Er, ber felbst in Engelsgestalt herabstieg, um Sarah Durch ein Wunder zur Mutter des Sohns der Berbeisung zu weiben.

Fordert ibn jest jum Opfer von dir? — Bergieb mir ben Zweifel, Derr! allein, mir ift's unmöglich, die furchtbare

Stimmer, and the animography of furnishment

Die du ju boren glaubteft, für Gottes Stimme gu balten.

Rimmermehr tann ich Ihn, den ewig Weifen und Guten,

Dit fich felbst im Widerspruch denten! D gurne nicht,

Aber ich fürchte - was fag' ich ? ich hoff, ich wunfch' es, fo feurig

Als ich bein Leben wunfch und Isaats Leben, bich habe Irgend ein bofer Geift mit falfchen Gesichten getauschet. Dief erseufzend erwiedert ihm Abraham: Batteft

viet erseufzend erwiedert ihm Abraham: du, Eheurer,

Was ich sabe, gesehn, und was ich hörte, gehöret,

Rimmermehr mare bieß Bort aus beinem Runde gefommen,

Ad nur allzu gewiß erschien mir die Herrlichkeit Gottes, Hort' ich die Stimme des Herrn! — Und hatte nicht seine Rechte

Mich gestärft, ich mare vorihm vergangen; fo machtig Faßte bes Ewigen Gegenwart mich; — und ach! Eliefer, Diefer Seufzer sogar, ber wider Willen ben Rummer Meines Perzens verrath, baß auch fein Schatten von Ameifel

Uebrig mir bleibt, ift schon geheime Emporung. Jehovah

hat gesprochen! Mein Loos ist gehorchen, leiden und schweigen.

Schredliches Loos, verfette ber immer noch un-

Alte; und schrecklicher noch, wofern bier Caufchung ju abnen

Möglich ware! Und boch, was ist unmöglicher, was selbst Minder gezieuend dem Sohne des Staubs, als Gottes Verbeigung

Richt gu, glauben? Wie konnt' er fich felbft wider fprechen? Wie konnt' er

Dir gebieten, ben Erben ber großen Berheißung ju tobten ?

Stehen die Worte des Heren nicht fester als eherme

Er, ber in Ifaat dir die Bolter au fegnen verfprochen,

| 32 Die Prüfung Abrahams. v 3/ | T 38 | 5. |
|-------------------------------|------|----|
|-------------------------------|------|----|

Rann er felbst fein Bort ju erfüllen unmöglich fich maden ?

Bift du ein Sohn des Staubes, verfest mit ftrafendem Btide

Abraham ihm, und zitterst du nicht, den Frevelgedanken Auszudenken? — Doch nein! Bein herz ist redlich, und fromm war

Immer dein Bandel vor Gott! Du fehlft aus lieben-

Aber fen ohne Sorge, wie Gott die Berheifung erfalle. Bas unmöglich uns icheint, ift ihm, dem Allmacht gen, ein Leichtes.

Laufendmahl taufend, den Engeln felbst nicht babl-

Liegen vor ihm, bas, mas er beichloß, jum Ende ju bringen.

Aber von uns fen fern, mit ibm vermeffen gu rechten! hat er nicht freve Gewalt, mit feinen Gefcopfen gu bandeln

Wie ihm beliebt? Wer kann ihn fragen, was machest du? oder

Wem gegieint es zu flagen, wenn Gott von ihm wieber

Was er auf furze Frist-ihm anvertraute? Von allem, Was ich besitze, ist nichts mein eigen; am wenigsten ist es

Diefer mein Sohn, ben mir ein Bunber Gottes gegeben;

Der aus verborgener Abficht mir ihn gelieben bat, fordert

Run bas Seine von mir gurud - Sein Bille gefchehe! Aber, fo fiel Cliefer ihm ein, wie fordert er wieder

Bas er bir ichentte? Du felbft, ungludlicher Bater,

Deinen geliebten einzigen Cohn jum Opfer ibm

Belch ein Befehl! Und gut und gerecht ift ber ihn gegeben ?

Fesle, versett ber Patriard, die frevelnde Junge!
Ift denn etwa die hand des Vaters Ihm weniger eigen, Als des Fremden? D Etiefer, auch bebend, auch starrend, Soll doch diese Nichte dem, der sie erschaffen, gehorchen! Siebe, so redet zu mir die Furcht des herren, des Gottes

Meiner Bater, ber mich aus ihrem Lande in dieses Fremde geführt, mich immer beschützt, mich immer geleitet!

Saffe benn, redlicher Alter, bein Serg! Berfente ben

Deiner Beele in fromtte Ergebung und filles Boutrauen :

Aber bewahr' in der schweigenden Bruft, was die zw. verhehlen

Dir mein berg verlagte, und laß es bein Antich nicht reben :

| Hindre die Anaben.   | auch nicht, im Reigen ben toms                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Einzuhohlen, und     | menden Jungling<br>fostlich die Luft mit Gefang zu  |
| Office Come of Same  | erfüllen!                                           |
| whip ipram ver e     | erhabene Dulber. Mit schweigens<br>ber Ehrfurcht    |
|                      | Doch nagt' ihm der Rummer                           |
| June 10, 12 com      | die Geele, :                                        |
| •                    | Weisheit bes Patriarden gleich                      |
| Add and a            | fühlte.                                             |
| wenn wer fuglet ?    | bich nicht, von Gott entzundete Eugend,             |
|                      | Lichts, von welchem die Gerafin                     |
| St. St. 185          | firablen,                                           |
| Bom: du in beiner (  | Schönheit erfcheinft, wer'nug' bich                 |
| A                    | nicht lieben ?                                      |
| nuch wenn on fich    | tigest, lieben wir bich! Die straf-                 |
| Und die Mone die     | liche Trauer,<br>heimtiche Feindin der herrschenden |
| and and analysis are | Vorsicht,                                           |
| Schweigen bor bir,   | und flieben ben Eng, wumis bu                       |
| <u> </u>             | die Seelen                                          |
| Deiter Schiebten m   | ngiebst. Bon bir gesthelde, trug.<br>Abram          |
| Claubig das größte   | ber Leiden mit unkberwindlicher Großmuth.           |
| So ftand. Micaels    | hobeit, mit gottlicher Starfe                       |
| •                    | . gegürtet,                                         |

Hild mit Blute der Engel befprist, auf dem bimmlis iden Schlachtfeld, Mitter ben Bott verlaugnenben Scharen, und tropte gerubia. Bie ein marmorner Bara, den bonnernden Schlagen der Feinden Abraham after noch allein, in die Schatten bes Daines verbullet. Taufend Gedanten umgaben fein Berg; doch über fle alle Derrichte gebietenb Gie, bie bober alealle Bernunftiff. Sie, Die Rurcht bes berrn, Die Gott vertrauende norman al Daniel about not a Pageisheit. Ronigin über fich fetoft, und willige Stlavin ber meren Breiden fon fe fin fin fin fie ber Gottheiter in eine bur fin in 2 Anterdan ambern Bedanten, Die feine Seele bewegten, Schwebt" auch Garab vor ihm, die gartliche Mutter time of an interp des Anaben. Ball, er, ihr Gottes Befehl noch por ber Amlbichung entdeden ? haumt es ihm besser, meerpahl der tadtlime Schmera ibn Acagftigfe v. der nie bein iglubentes Schwert . in die Seele ihr geben Burde. Aber (so fragt' er fich felber zweifelnd) wie hoffen, fle wurd ihn nach der Bollziehung nicht ichrede licher fühlen? Ad! vielleicht iff's limbernber Troft dem Bergen ber Mutter.

16 Die Brufung Abrahams. b. 434 - 449. Eroft, wie flein er auch fen, in diefem Abgrund hef An ber Bruft best geliebten Junalinas die banaften der Schmergen Musaumeinen! - D Gott! wie irr' ich! Liche fonnite Rimmer den Abschied ertragen! Gie fturb' in ben Armen des Knaben! Jedet Blid ber liebenden Augen, der lachelnden Unfchald, Lodtete fie! Wie formt' ich aus ihrer Umarmana ibn reifen ? 1( 1. Mich! und murbe nicht auch ber Knabe den Schmerzen critegen \$4 .... Sonnt' er ben Todestampf der beften geliebteften Rutter Beben, und nicht in Rummer vergebn? Raum tonin ich es selber! Alfo will ich benn noch allein mein Leiden erdulben, Und die Entzückung des beutigen Lages, die wenigen Stunden, 350 noch imbermifde laffen. Gie fiele Bie men Freude. Umfang!

Antter gu fenn, Die wenige Beit noch im ibeit Wer o ftarte fie bann, wenn tein Berbergen inebe

Statt bat. Ewiger! - Alfo bacht' er. In feinen Augen mar Rube, Aber in feinem herzen ertrug er unnennbare Reiben.

## 3 menter Gefang.

b. 1—13.

Munmehr flieg ber Mittag in feinem Glange que Erbe,

Und die Stunde mit ihm, die Sarah so sehnlich verlangte. Isaat tam von Anechten aus Nahors Hause begleitet. Auf dem Hugel, von dem er mit frohem verweilens dem Auge

In die Chaler von Mamre herabfah, empfingen ibn jauchgend

Seine Bespielen, zwey blumichte Chore; fle tangten und fangen.

Ifaat frieg vom Rameet, dann fiel er in Afaels Arme, Seines Geliebteften, tuste dann Abel und Dedan und Rarmi.

Liebenswurdige Rnaben in Abrahams Saufe geboren. Aber fein Derz befahl ihm zu eilen; das Wiedersehen Seiner Gespielen bestügelte nur die fromme Begierde Sarah wieder zu fussen, und Abrahams Knie zu umfassen.

Beibe erwarteten ihn, boch nicht mit gleicher Em-

Unter der hoben Cypreffe, die über der hutte fich wolbte. D wie hupft' ibm fein Berg! Wie flog er in Sarens

Umarmung! Auch fie eilet ihm selber mit zärtlich verbreiteten Armen

Liebreich entgegen, und fuft ibn, und drudt ibn mit

Anibr fchiagendes herz, das ihr von wallenden Freuden Sanft im Bufen zerfloß. So umfangt den ebein

Geliebten Eine zartliche Braut; er war, das Schickfal befahl es, Sieben langfame Jahre von ihr entfernet; jest führt ihn Ihrer wurdig die Borsicht zuruck; der schonfte der Lage, Seiner Hoffnungen Lohn, eilt mit ihm, idie zärtliche Schone

Flieget ibm gu, und windet entzudt die liebenden Arme Ihm um ben hale, und weint, und fann vor Entzudung nicht reden:

Alfo fuhtte die heilige Frau in des Sohnes Umarmung, Reste mit Wonnethranen die glichenden Wangen des Knaben,

Aber noch red'te fie nicht, so voll war das schwellende Herz ihr.

Abraham fab die ruhrende Scene. Sein ftartes Gemuthe

Wich ber fartern Ratur, er fab gen himmet und Chranen Sitterten über die Wangen berab. — Jeht wand fich der Jungling

Sanft aus den Armen der Mutter, fich bu den Fußen des Alten

Rindlich zu werfen; er warf fich vor ihn, und umfaßt' ihm die Rnies.

Segne mich wieder, mein Bater, so stammelt' er, fegne mich wieder!

Abrahams Gott sen brenmahl gelobt! Ich sehe dein Antlih

Wieder auf mich herunter in seiner Liebe fich neigen. Also sagt' er. Den Bater, dem niemahls der Baternahme

Suber und furchtbarer ichallte, durchlief ein Schaner, aus Freude

Und aus Wehmuth gemischt, ein unbeschreiblicher Schauer.

Dennoch ftartt' ibn fein Geift, Die fegnenden Borte gu fprecen:

Sey gesegnet, mein Sobn, o Sobn ber Berbeifungen Gottes.

Sen gefegnet! Der herr, ber bich zu eigen fich mablte, Segne dich vaterlich felbft! Er gebe bir, was vor ihmgut ift!

Sargh : erblidte die Ehrinen bes Atten, nicht Ehranen ber Freude,

Und die Buge ber heinlichen Angst im Auge vall Liebe; Aber fie war zu innig erfreut, was Bofes zu fürchten.

Die Prufung Abrahams: v. 47-62.

Dennoch bewahrte fie es in ihrem Dergen. Jeht eilm Isaat wieder ju ihr, fie umfing ihn von neuem mit Inbrunff,

Gleich als tam' er erft jest. Run schloß die gemilberte - Freude,

Die von der gartlichen Bruft, wohin fie ftromend gefioffen,

Sanfter burch jebe Aber mit lieblichen Ballungen abfieb,

Auch die Lippen auf, zu Worten frohlodender Liebe. Bie fich das Herz in Empfindung ergießt, wie die bolde Natur fic

Frey in Unfahuld erklart, so sprach ste. Der Seraf Elbanan,

Isaats himmlischer Freund, schwebt' über der frommen Umarmung

Seiner Geliebten, und fab mit bethranten fcimmernben Augen

Bald auf Abraham, bald auf Carah's erneuerte

Die wie ein purpurner Abend bes helleften Bintertags

glangte. Jeho beherrichte die Luft die weit verbreiteten Hutten,

Stimmen ber harf, und Lieder von jungen blubenden

Bitterten tief aus ben raufchenden Balmen und ton-

Um bas hohe Gezelt des gottlichen Agtriarchen. Bo das hintre Gezelt an einen Fellen fich lehnet, Ist in den alabasternen Fels ein Gewölbe gehauen; Mitten darin ein fühlendes Bad aus lebendem Wasser, Dieher führten den Jüngling zwey dienende Knaben; fie muschen

Ihm den Staub von den Fufen, und übergoffen bie Bluthe

Seiner Glieber mit Rardus, und rieben fie wieben mit Leinen :

Als er bas Bad verließ, umgab ihn ein Leibrock von Buffus,

Und ein goldener Gurtel umfchloß bie gesthmeibige Hufte.

Milo gefdmudt, in der garten Entfaltung ber liebil-

Erat er hinein ins Gezelt. So fteigt ein lachelnder Arubling

Durch die blubende Luft in Rosenthaler herunter; Um ihn tangen die goldenen Stunden, der Ueberfluß

Reben ihm ber, und ichttet aus feinem verfcwenbrbiden Aulborn

Fruchtbarteit, Anmuth und Luft wie Thau auf die

Abraham fah in bem Anaben die Jugend der gottlichen Garab:

So umfloß ihr ein jugendlich Roth die Lilienwange,

So entsudt' ihr Auge die Seher, so trug fie die Stirne. Sarah sab die mannliche Hoheit, die Abrahams Jugend Bormahls geschmudt, aus der garten Sabonheit des Anaben schon leucht ent den fein bei ben fo finned ihm ein binmulichen Gaife auf den

Eben fo fprach ihm ein himmlischer Geift aus ben machtigen Bliden!

Diefer entschloffene Muth erhob die dentenden Juge! Alfo fahn fie einander, und liebten fich zweyfach im Sobne.

Aber Abraham schlug ben jedem erneuerten Anhlid Starter bas buldende herr; taum tonnt'er ben Augen gebieten.

Runmehr rief fie die Stunde, das Mahl dantfagend zu nehmen.

Bierlich gegürtete Madchen betronten die festliche. Tafel Mäßig mit kunstlofen Speifen und perlenfarbichtem Waller:

Denn die Ratur begehret nicht viel, und die edlere Freude

hat nicht nothig von fprudelndem Bein erwedet zu werden.

Als fie das Mahl genommen, fprach Sarah mit freunds lichen Augen

Alfo su Ifat: Mein Sohn, jeht da die erste Begierde, Wieder dein werthes Antlit zu sehen, so lieblich nestillt ist.

Ballet ein neues Verlangen in meinem herzen, ju wiffen,

Wie du die theuren Berwandten verlaffen. Wie fiebt es um Dilfa. Meiner jungfranlichen Jugend vertrautefte fconte Befpielin ? Bebt es ben Sohnen auch wohl, bie fie bem ...geboren ? Sage, wie blübet Bethnels Lochter, die Entelin Milta's? Doch vor allem ergable, mein Rind, wie baft du bie Monden. Die dich aus meinen Augen entwandten, in baran aelebet ? Laft und Die liebliche Rede von beinen Lippen erquiden Dag wir jum mind'ften durch's Dhr die entbehrten . Lage genießen. Ifaat neigte fein haupt ju der Bitte der liebenden Mutter. Run verftummte die, filberne Laute, die Gangerinnen Unterbrachen die Symnen, womit fie die Tafel gefronet. Limna, Carens geliebtefte Stlavin, ein Spiegel der Anmuth, Date bom Wiederschen der Freunde, bom Tinden der Dergen, Die unwiffend fich liebten, gefungen; fie fang von den Tochtern. Welche, Sifa, das Paradies zu beleben, gezeuget, lind bon Roahs einfamen Sohnen; wie endlich ein Engel

So entzudt' ihr Auge die Seher, fo trug fie die Stirne. Sarah fab die mannliche Hobeit, die Abrahaus Jugend Bormahls geschmudt, aus der garten Schönheit des Anaben schon leuchten;

Eben fo fprach ihm ein himmlischer Geift aus ben machtigen Bliden!

Diefer entschloffene Muth erhob die dentenden Juge! Also sahn fie einander, und liebten fich zweyfach im Sobne.

Aber Abraham foling bey jedem erneuerten Anhlid Starter bas bulbende Berg; faum fonnt'er ben Auges gebieten.

Runmehr rief fie die Stunde, bas Mahl bantfagend zu nehimen.

Bierlich gegürtete Madden betronten die festliche Lafst Mäßig mit tunstlosen Speisen und perlenfarbichtem Waffer;

Denn die Natur begehret nicht viel, und die edlere Areude

hat nicht nothig von fprudelndem Bein erwecket gu werden.

All fie das Mahl genommen, fprach Sarah mit freunds lichen Augen

Alfo gu Ifat: Mein Sohn, jest da die erste Begierde, Wieder dein werthes Antlig zu sehen, so lieblich pestilt ift,

Ballet ein neues Berlangen in meinem herzen, gu wiffen,

Die bu bie theuren Bermandten verlaffen. Bie fiebe es um Dilfa. Meiner jungfraulichen Jugend vertrautefte iconfie Befpielin ? Geht et ben Sohnen auch mobl, bie fie dem Raben Sage, wie bliphet Bettriels Lochter, die Entelin Milfa's ? Doch vor allem ergable, mein Rind, wie haft du bie Monden, Die dich aus meinen Mugen entwandten, in Daran aelebet ? Laf und Die liebliche Rede von beinen Lippen erquiden Dag wir jum mind'ften burch's Ohr die enthehrten . Lage genießen. Ifaat neigte fein haupt gu der Bitte ber liebenden Mutter. Run verftummte die filberne Laute, die Gangerinnen Unterbrachen die Symnen, womit fie die Lafel gefropet. Limna Garens geliebtefte Stlavin, ein Spiegel ber Anmuth, Sagte bom Dieberschen ber Freunde, vom Zinden ber Derzen, Die unwiffend fich liebten, gefungen; fle fang von den Tochtern, Welche Sifa, das Paradies ju beleben, gezeuget, Und von Roahs einfamen Gobnen; wie endlich ein

Engel

44 Die Brufung Mbrahams. v. 222-229.

Jafet ben Weg eröffnet, und ihn in ben Sarten geleitet,

We er mit fußer Erstaumung die heiligen Schweftern gefeben,

Mid die fungste geliebt, die ihn au hören zurud blieb; Wie der gottliche Sifa., von Roahs Sohnen geleitet, Mit den Kindern des Paradiefes zu Moah getommen; Wie sie sich hattest du erst, harmonische Limna, genfungen:

Aber du schwiegest, ba Isaat fich zu ber Bitte ber Mutter

Reigte, fowebteft mit gierigem Aug' auf ber Stiene bes Junglings,

Und vergaßeft, fobalb fein Mund fic aufthat, bee

Alle fammelten fich und schwiegen. An Abrahams

Saß Cliefer, an Sarahs Rechten die fromme Ketura, Ihre Bertraute, an ihr die Furstin des singenden Chores, Timna. Ben Isaat ward sein Asael sitzen gesehen, Ihm der ahnlichst', ein gottlicher Geist regierte ben Knaben.

Wie an einem fanft blubenben Abend bes Frublings

Filometa, ben bammernden Sain mit Liebern erreget. Um und um schweigen die Biffel, es schweigen die Abendwinde Und bie Sanger des Sains, auf benachberte Sweites ... versammelt. Saufder berber, mit venlängertemerbeit bin verteme den Obre: Allo freach, feat, ber contiche Simplina, und id umaab ibn Ein begieriger Rreit, bie füßen Reben zu boren. Die in funftlofer Anmuth ibm von ben Lippen entfloffen : Rabors gottfeliges Danis, in welches mich Ba thuel brachte, Burde mir balb ein gwentes Mainre. Die Liebe bei Milta. Die, weun's moglith, mir Sarahi zurition fich minnt genichte, Mondel auf meine Seiten baid wieden bie Arnibball aurude. Dit im figen Betrug, wenn fie mich mitterlich fastel Schien mir's die Dutter ju feyn, in beren Umarmung urom if ben fein, beit ich icheintelabin nich in. And tam in ben Erhumen ber Racht ein alangender Schambernon if fine Cinellan Gindais ir D Du mir berab und teoffete mich, und fcwur mir, ich Legist eine einer follten bereich bur in. Bieber mein vaterlich Daus, von Gott befchirmet, bearisten. Affo rubte mein Berg bald wieder in froblicher Stiffe, Rubite apieter, bas Lachein: bes Dimmele und liebenber. greunde

18 Die Prufung Abrahams. v. 279-294.

Dann nahm Ribla die Cither, und fang in die golbenen Sone Bon ber Schonbeit ber Unfchulb; die Unfchulb tonnt

auch nicht schoner. In der Sangerin Antlis, in ihren Hunnen nicht reißen. Urwermandt bart ich ibr zu. dann weint ich abreliche

Unverwandt hort' ich ihr zu, dann weint' ich zärtliche Ehranen,

Und umarmte die Schwester, und Milta fegnet' uns beide. Dann empfand ich mein herz von neuen Gedanten erhaben :

Schone Gedanten, wie Ribta fo fcon, wie Ribta voll Unfculd,

Aufriten auf ihren Flügeln mich bis zum Chore des Himmels.

D wie dauchte mich da die felige Augend fo lieblich; Leicht zu üben! Ich liebte fie stets, doch schien mirg ich liebte

Jeso fie mehr, ba mir Ribta von ihr ein fichtbared. Bild war.

Sage mie, heure Mutter, du liebteft Briber und Schweftern,

Bat't inicht ber Bug ber Ratue, ber Schwefter und Bruder verbindet,

Bas und im Bergen wallte, wenn wir uns faben ? Buweilen,

Bonn ich in einem Hain, ein Hörer ber Rachtigall, irfte, Kühlt' ich ein leifes Lispeln im Herzen, ein wunderbar Dringen Da ober borthin zu gehn. Dann fand ich Aibta bort weiden.

D wie floffen bey ihr die sugen Stunden vorüber, Suß wie die silbernen Lon' aus ihrem Relfenmund floffen!

Riemahls ermudete fle, von mir die Gefchichten zu horen, Die mein gottlicher Bater und Eliefer mich lehrten; Riemahls ward ich es mube, die frommen Gefange zu horen,

Welche fie Abiafaf, der dichtrische Jungling, ge-

Ista, die Schwester der Milta, mit Renas von Haran vermählet,

hat ihm Abiafaf, ben einzigen Knaben geboren. Als er geboren ward, kam die Mufe, die Freundin Elihus,

Legte den Anaben an ihre Bruft, und weiht' ihn jum Sanger.

Achtgehn Frühlinge blüten ihm erft, doch fingt er foon Lieder,

Welche ben Beisen gefallen; er ist ber Ronig der Qugend.

Jede Schaferin eifert, des Dichters Lob zu verdienen, Und er fobt nur die Tugend, er nennt die Unschuld nur Anmuth.

Diefer war mein garklichfter Freund; zwar etliche

Motter als ich, zwar weifer als ich, boch vereint uns Ein Bille;

Bielande 9B. 3. 256.

50 Die Prufung Abrahams. v. 212-230.

Sieiche Reigung gur Eugend, ein gleicher Gefcmad an ber Schonbeit.

Diefem waren vor andern, die Haran zu Freunden mir anbot,

Meine Morgen geweiht. Du follst, o beste der Mutter, Kunftig seine Gesang' an heitern Abenden horen; Denn er lehrte sie mich; von mir soll Timna sie lernen. O wie suß war unfre Liebe! Wie konnt' ich sie missen, Wenn mir nicht Bater oder Mutter den Freund und Ribka ersehten!

Siebe, fo lebt' ich mein Leben in harans fruchtbaren Aluren.

Also ergablete Ifat, er fügte noch vieles zu diesem, Bis er den gartlichen Abschied von Nahor und Abiasaft und von Wilta und Ribta in seiner Erzählung erneute. Bon der Erinn'rung erwacheten schnell die Empfindungen wiedet,

Die er bem Abschied gefühlt: fie unterbrudten bie Rebe

Auf den Lippen, sein Angeficht ward mit Ehranen bebecket.

Sarah fußte fie weg. Ihr Auge glanzte mit Liebe Auf die Augen des Anaben. Dann pries fie den herren des himmels,

Der, ben Verheißungen treu, womit er Abraham ehrte, Isaaf schützte, und Scenen von fünftigen Seligfeiten Schon vor ihm aufthat. Roch hingen die Blicke ber edeln Versammlung Auf ben Lippen bee Junglinge, noch borten fie; Abraham ftaunte

Roch in tiefer Betrachtung. Da tam ein eilender Bote, Ihm die Nachricht zu geben, daß vier Kameele mit Kremben

Unter ben Borhof gefommen. Ein Mann von erha-

In der Blute der manntichen Jugend, ein wurdiger

Reben ihm, bem ein reinenber Rnab' im Schook lag, und Stlaven

Rahmen die Last vom dritten Rameel, Arabische Schake, Storar und Summi und Salben aus Sithads balfamischen Bugeln.

Abraham eilte herand init Eliefern, die Fremden Freundlich zu grußen, und zu fich in feine hutte zu laden. Aber wie war er betroffen, da er in den Mienen des Fremden

36 mael wieder erfannte, ben Cobn ber Megyptifden Sagar!

Ismael fiel zur Erd', umfing die Aniee des Baters Und erbat fic den Segen. Der Bater umarmt' ihn und sagte:

Sey gefegnet, mein Cobn, auf beffen Geficht ich mich fenne,

Sep bem herren gefegnet! Ich febe mit gartlicher Kreube

Buge ber Eugend in beinem Antlit, ich rieche mit Wolluft

52. Die Prufung Abrahams. , v. 248 - 265.

Peines Gemandes Geruch, wie bes gelbes ber Segnung: gen Gottes.

Komm, mein Werther, herein, und las uns die Thaten bernehmen.

Beiche ber Herr au Jamael that, an Abrahams Samen. Aber fage vorher, wer ist der liebsiche Knabe, Den der Alte hier trägt ? Er ist wie nach dir gebildet.

Jemael nahm den Anaben, und fehrt ihr mit finde licher Ehrfurcht

Bor dem göttlichen Ahnheren die garten Anice zu beugen. Ismael sprach: O segne auch diesen, mein Bater,

Rebajoth, Reinen Erstling, den mir dein Gott in Paran geschenfet, Da mich Geschäfte nach Gilhad beriefen , so nahm ich

Das du ibn fegnend füßteft, mit mir. Erlaube meg

Bater, Daß er hier bey dir bleibe, bis Gilhad mich wieder gurud ichieft.

Abraham nahm den Knaben auf seine Arme, und fußt ibn,

Segnend, und hob die Augen mit froninen Bunfden gen himmel.

Jeso befahl er dem Sohn, ihm in die hutte zu folgen. Elieser entwich, für ihre Bewirthung zu sorgen, Und die Geschenke von Jömaels Segen in Rammern zu bringen.

Abraham stellte der Frau und ihrem geliebteften Sohne

Ismael vor, und ben lieblichen Ruaben. Ale Gfat ben

Sah, da wallt' ihm fein herz von inniger Broblichfeit über,

Bartele nicht; bis et Catth gegruft ; und effie mit

Ihn zu umarmen. Bie Bruder, die Eine Mutter geboren,

Fibillinges welche zugleich an ihren Briften gehangen, Sich nach langer befeufzter Entfernung mit Ehranen umarnten

So umarmten fie fich. Der Anblick ber reblichen Liebe Wichtes Sarah bas Herz; auch fie füßet Naaks Bruder Mutterlich, und verweitte mit Luft auf bem Antlig Will Start 2 d des Sohnes;

Aber noch gartlicher eilt fie, ben jungen Rebajoth gu

Der, als ob er in ihr die liebende Mutter erblidte, 'Rhoelto mit fregem holdfeligem Antlit Die fleinen Armle Um den Raden ihr fchlang. Sie dedt' ihn mit gartlichen Kkulen:

Jeho fehten fie fich auf purpurne Teppiche nieber. Ichiael gab bem Bater auf fein Derlangen bie Rachricht, Wie ber herr ihm geführt; ihn in der Wufte Berfaba, Da fr' zu ferben vermeinte, durch einen Engel erhalten:

Bie er bonn in ber Einbo', in Parans palmigen Ebalern,

36 Die Brufung Abrahame. . b. 263-207.

Anfangs ein Jager, gewohnt; bam mie ber Aegopterin Basmath

Sich vermablet, Sagare Berwandten, mit ber ibm ein Reichtbum

Bon Kameelen und Nindern und Schafen nach Paran gefolget:

Wie er fich drauf mit Bewohnern ber Berge Parans verbunden,

Die ihn gum haupt ermabtt, fie gegen die Rauber ber Wirften

Sin und Safer zu fougen; und wie er bem Gott Schabbai

Einen Altar in den blubenden Sonen von Rimma erhauet.

Und in bes Feigenbaums Schatten fich bleibende Beite gefrannet.

Alfo ergable' er die Wege des Herrn, dem Abraham biente,

Und die Erfullung des Segens, den feiner Mutter ein Engel

In der Biefte gegeben. Denn, war er nicht Abrahams

Sen fic ber herr erwahlt, an ihm fich ber Bels gu

Immer ein mehr als gewöhnlicher Ernst bis Stirve bes Alten

Sanft umwölft. Jest war er genothigt, Die herrs ichenbe Freube

Alfo gu hemmen: D Sarah, und ihr, gesegnete Sohne, Deute hat mir ber herr zwey Sohne wieder geschentet. Ifaat, feinen Berheißnen, der ihm besondere geweiht ift, Reinen Geliebten, ihn hab' ich mit wachfender Tugend und Schönbeit

Bieber aus haran empfangen. Dich, Ismael, Liebling ber Borficht,

Giebt mir derfelbe Tag, und meiner Jartlichkeit werther, Als du damahls es wareft, da mir ein Traumgeficht fagte,

Daß dir ein andrer Bohnort vom Gott Schaddai bestimmt fep.

Aber so willig mein hers dem füßen Bergnugen fich auftbut,

Diese Tage mit euch in zärtlichem Umgang zu leben, Folget es boch dem höhern Wink. Am heutigen Morgen Ist mir der herr erschienen, und hat mir befohlen, mit Nak

Rach Moria zu gehn, dafelbst auf einem der Berge, Den er selber bezeichnet, ein gottgefälliges Opfer Darzubringen. Am morgenden Lag soll mich Isak bealeiten.

Babe demnach bein mutterlich Auge, fo lang es noch

Auf bem Antlig bes Anaben o Garah, und lag bann' Rebajoth

56 Die Prufung Abrahams. v. 316-331.

Dir die Zeit der Entfernung mit abnuichen Freuden verfurgen.

Alfo fagt' er. Mit fanftem Antlit erwieberte Sarah:

Thue wie dir Jehovah befahl! Bor feinem Befehle Schweiget der gartlichste Bunfch in meinem herzen. Rein Auge

Soll nicht weinen; dieß Auge, das Jaad wieder gefehen, Das fa glanzende Spuren der göttlichen Gute gefehen, Soll nicht klagen, foll kunftig nur Thranen der

Gebe, mein Sohn, du bist im Auge des Ewigen theuer, Um dich wachet der Flügel der Borsicht, wohin du auch gebest.

Kroblichfeit weinen.

Durft' ich bir folgen! Doch iebe Bewegung bes beis -

Jebe Entzudung ber gitternden Andacht, mit ber bu jum Thron auf,

hin jum beil bes Menfchengefdlechts ben betemben Arm bebft,

Ist auch mein! Jehovah wird auch in der Ferne mich boren!

Geh benn, und tomm mit neuem Gegen gefegnet

Alfo fprach fie, und fußte den Anaben, er fußte fe wieber

Auf die lachelnde Stirne, lang' schwieg er imibrer Umarnung.

Endich fagt' er: Bie ehret mich Gott mit diefem Befehle,

Da er mich wählt, bas Opfer mit meinem Bater gu bringen,

Das er felber geordnet! Wenn nicht die Bermuthung ju fuhn ift,

Burd' ich glauben, es fteh' ein sonderbares Begegniß Dort uns bevor. Bielleicht daß sich der himmel berab neigt.

Daß ich gewurdigt werde, den Saum bes herren gu feben,

Und zu leben; vielleicht aus feinem gottlichen Munde, Ober von feiner Serafim einem die Jufunft zu horen, Ober felbst in die goldenen Beiten, die hoffnung ber Bater.

Selige Blide. in thum. Doch mas der Befehl auch verberge,

Siebe wein Bater , hier bin ich ; fobald ber Bor-

Bin ich bereit! O tame fie fcon, die geheiligte Stunde!

Abraham bort' ibn fo reben, und feufate gen Bimmel. Die Leiben,

Die er vorher im herzen vefühlt, eh' Ifat gefonnnen, Baren nur Schatten von diefen, die jest am Leben ibm naaten,

Da ber gittliche Jungling in feiner Unfduld fo redte. Dennoch ruhte fein Wille geduldig unter den Leiden.

| <b>58</b> | Die | Prufung | Abral | am s. | b. | 349 305 | 5. |
|-----------|-----|---------|-------|-------|----|---------|----|
|-----------|-----|---------|-------|-------|----|---------|----|

Schweigend bacht' er gu Gott: Der Rnab' ift bein, o Jehovah!

Diefer gottfelige Geift, bief herz voll Unfculb, find Gaben

Deiner Gnade. Dir fteht es auch gu, ihn, beinen Ermablten,

Auf der Erde zu laffen, ein Benfpiel gottfeligen Enteln, Oder zu dir in die Chore der himmlischen Geister zu nehmen,

Bie du Enoch vordem von der Erde hinweg genommen, Daß tein entheiligtes Aug' ihn mehr febe. — So nimm benn auch Isat!

Aber, o ftarte mich, Bater, bamit mein Geift nicht erliege,

Und vergieb, wenn ber Schmerg, ber biefen Bufen gerreißet,

Dich beleidigt! Auch biefer, . herr, foll wor bis berftummen!

Schon umhufite die Racht, wie ein fechsmahl geflügelter Cherub

Dit gestirntem Gefieber ben stillen schlummernden Simmel.

Abraham hatte bas Dahl mit feinen Geliebten ge-

Unter Gefprachen, wie benen gebührten, mit benen fcon ofters

Engel geredet, den Auserwählten aus allen Geschlechtern. Enblich befteloß ein festliches Lied die wurdigen Reden 3-Isaat fang, von Timna's harmonischer Lutte begleitet,

## . Zwenter Gefaus, p. 366-380,

Ben der Tugend fang Ifate bie auf den Berren ibr Mi Unpermandt richtes, nur ibm und feiner Bestimmi au leben : Die mit gleichem Bemuth aus feinen Sanden i Freuden. Bebo Schmerzen empfangt; mit bantbarem rubig Dergen Beut in Scenen voll Soffnung und Seligfeiten bing Rebt, Und die Ausficht auch liebt und fie ju feben gewohnt Dorgen fie wieder verschwunden, und jede Soffnu verwelft fiebt. Denn fie weiß, bag ber Bater ber Befen bas Be für alle Smmer erfießt, und von ibm gefendet, das Bofe u aut ift. Diefes fang Ifat .. Die Starte ber Mahrheit, Aobeit bes Schwunges :Hub bie Gewalt der geiftigen Caiten entzudten Horer. Abraham fiel in ein angenehm Staunen, die benfer Geele Stieg von Wahrheit gu Mahrheit, von einer & . trachtung jur anbern. the state of Bis pl; fo bell in ibr ward .. bag; in bem Glanze ! Weisheit Me: Siemergen, bie ftillen Bertlager ber Borfie gerfloffen.

| no Die Prirfung Abrahams. u.93815-395.                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enblich forvieg ber Gefang. Doth' tonten bie Bar-                                                                                        |
| Immer noch fort in Abrahams Herz. Er lag in Gedanken,                                                                                    |
| Wie im Schlummer. Co fintet ein Engel, der Gottes Befeffe                                                                                |
| Fremden himmeln gebracht, ermudet, unter dem                                                                                             |
| himmlifder harfen, von Freunden gerührt, in lieb-                                                                                        |
| Mis nun alle ben Schlaf in ihren Kummern genoffen,                                                                                       |
| Und fich Abram und Sarah im Inntern! des Zeltes befanden,                                                                                |
| Borfchee die garetiche Muster die Uffach best hennlithen<br>Kummers,<br>Ben ste in feknen Gesicht zu Elichen Mahlen bemerket.            |
| Aberiham gab ihr gur Antwort: Ich fann bein                                                                                              |
| Bo man Freude nur fucht, da Mienen des Schmerzes                                                                                         |
| Ift ein feltfamer Anblick. Doch tann es zuweilen Sogegnen; Get in Chaffel in begegnen in bei ber bei |

Das fich bie reinfte Luft in fluchtige Wolten verbirget; Wenn wie nab ift ber Schnorg ber Luft. Die Freube

. Und die Brauelgteit Reiffel : Beneining fiebe

hat Geufger,

Gedanten,

Der mir die Ebranen der Luft mit Ebranen der Traurigfeit mifchte. Als bu den Anaben umfingft, fo tam mir der fichmarge Gedanke, it it, . ... \$1 ... Mitten in einer fußen Empfindung benel mich fein Schreden: Wie, wenn dir den Jungling ein nichlicher Unfall entriffe ? Oft bat der herr die Liebften durch diefe Dornen geführet! Siebe, dief bacht' ich, und bebte, boch blieb die Empfindung nicht lange. Alfo fagt er, und rebete mabr. Doch tannte bie Mutter Sein Bebeimnis baraus nicht entbeden. Boll Rubrum verfest fie: -Bie bewegest du mich, mein Theurer, wie bat ber Deine Ceele gefunden ? der Schwarzefte aller Gebailten ! 3d ergittre, von fern ibn gu benten. - Wie tonnt' ich dich missen, 3 - 3 -Ifat mein Sobn', mein' einziger Sohn, wie tonnt' id ich bith miffen P. 30 Doch warum follten wir uns mit folden Gedanfen ' die Rube ' Gelbft vergiften? und felbft mit bangen Abnungen aualen ? Lag und vielmehr das Berg den schönsten Soffnungen offnen,

de Die Brufung Abrahams. b. 411-427.

Doffnungen, die dem Bunder, das ihn uns fchentte, gemaß find!

Immer naber feb' ich im Geifte die felige Butunft, Deren Spuren fich mir in Ifale Erzählung entbedten. Theurer Jungling, ich febe bich schon in ben tiebenden

Einer Geliebten begludt, die beiner Umarmungen werth ift:

Cott felbft hat fie fur bich mit bem Glang bes Morgens geschmudet,

Sang nach beinem herzen gebilbet, nach jeglicher Reigung,

- Die du felbst noch nicht teinft. Gie liebt bich, but liebest fie wieder.

Schon umgiebt mich die blubende Schar von lieblichen Enteln,

Die bich Bater begrußen, in deren Jugen du lebest, Bielfach erneuert; fie scherzen um mich in Blumen des Fruhlings,

hier ein hupfendes Paar, dort zwey, die fich gartlich umbalfen,

Dier bas Inngfte, ber Mutter im Schoof, ihr jugend. lich lacheln.

Sufer Anblid! D feliger Sohn! und felige Mutter, Die bich gebar, und felig die Bruft, ander du gesogen! Unter der ruhigen hoffnung wird die Reihe von Jahren, Die die Erfullung entfernt, gleich schnellen Monden vorber fliehn.

Und wenn mein Auge guvor fich folieft, und nimmer bie fichet.

Die er einft liebt, noch Entel, bie lachelnd Mutter mir fammeln.

Cheurer Gemahl, fo will ich alebann, von Engeln begleitet,

Unfichtbar über euch fcweben, und eure Geligteit theilen.

Alfo fagte die beste der Mutter; ber Bater perfette:

Billig erwarten wir Gutes vom Urfprung bes Gnten. Er wird auch

Mehr ale wir wunfden thun! Die hoffnung, in die

Dein fo mutterlich herz mit allen Gebanten ergießet, Ift die schönste, die Gott den sterblichen Menschen erlaubet.

Dennoch bewache bein Derg, Damit es, in feine Ge-

Richt zu verliebt, die Gedanten ber Gottheit ben feinigen heimlich

Unterwerfe; denn oft find unfre Gedanten nicht feine. Immer genieße voraus die Seligfeiten der Zufunft; Uber doch fo, all könntest du sie zur Stunde verlassen. Also besvrachen sich Sarah und Abrabam unter

einander,

Bis fie ber milbe Schlaf mit feinen Flügeln bededte.

## Dritter Gefang.

## V. 1—11.

Raats bimmlifder Freund und Carab's, der Engel . Elbanan, Satt' aus ben Schatten bes nachtlichen Lagers bie Reden geboret, Belde Garab mit Abram gepflogen. Jest fab er fie folummern. Und er fprach ber fich felbit: Wie rubit du, gartliche Mutter. Roch in beinen Traumen fo lieblich! In welcher Hoffnung Schliefeft du ein! Roch lachelt von ihr dein freundliches Antlig. Aber dieg Lacheln, wie bald wird fich's in Jammer verwandeln, Und dieß ruhig mandelnde Berg in Schauern er-Starren !-Ich bann wirft du, verlaffen und ausgezogen und bebend. Bie vom himmel gesturat, in einer Einob' an Freude Da ftehn und jammern! Dann flehft bu am Morgen: ach faine der Abend!

Fürchteft den Tag und das Licht, bas fonft Bergnügen geftrahlet,

Und verlangest die Racht; noch sucht ber unsterbliche Rummer

In den Schatten der Racht die fliehende Ruhe vergebens. Wahrlich deine Gedanten find nicht die Gedanten ber Gottheit.

Richt der Engel! Die beten mit Demuth ber Gott-

Und mit Entzudungen an. Wehflagende Geifter gu boren,

Conet in unferm Dhr, als wenn ber Sfaren Gefange Ploglich die himmel umber mit wilbem Miflaut er-

Dennoch fühlet mein herz dein Leiden, o liebende Mutter,

Denn du bift-fühlend ericaffen, die ichlagt im garts lichen Bufen

Eine empfindliche Seele, zwar ebel und rein wie bie Unfculd,

Aber doch schwach, die Leiden zu tragen, die über dich tommen.

Seh' ich bich an, fo bebt mir mein Berg, fo thranet mein Auge :

Aber mitten im Mitleib umgiebt mich bie frommere Areude.

Reue Scenen umglangen mich fanft ! Sie ehren bas Schidfal!

Ifaat, eb ich es hoffte, umarmt bich bein garlicher Engel,

Du bift frus bem himmel gereift! - Eroffnet euch,

Schimmert heller, ihr Lauben, worin er mit englischer

Bald den Unendlichen lobt! Aetherische Bolle, bethaue Diefe Blumengefilde mit einem schöneren Fruhling,

Bo ich gur erften Umarmung ihn unter bie Serafim führe !

Durft' ich es hoffen, mein Freund, so bald dich Bruder

Da du, den Leib von Staub gu bewohnen, mir unbewußt folgteft ?

Bwar auch bamahle, ba Garah guerft mit Entzudung bich fußte,

Schaut' ich in icone Gefichte binaus; bein irbifches Leben,

Deffen Zeug' und Beschutzer ich war, versprach mir' Bergnugen,

Die der himmel nicht hat. Der Anblick der menfc-

lichen Tugend Ift für Olympier reihend, auch hat fie oft Engel zu

Beugen. Ja, es ift fuß , auf Wangen voll Unschuld, in Augen

Ja, es ut jus, auf wangen voll Uniquito, in augen voll Liebe

Thranen blinten au febn, die Thranen der erften Ent-

Wenn die ganze Gewalt der innern Jartlichfeit ausbricht. Liebach ift es, das Stammeln des garten Knaben gu horen,

Der auf dem Schoof der Mutter die fußesten Nahmen zu reden

Lachelub fich ubt, Die fein hers, lang' eh' er fie nennen fann, fublte.

Lieblich ift es zu fehn, wie fich das dammernde Auge Eines Baters erhellt, der über Reihen von Enfeln, Welche sein Beyspiel zur Tugend erhiftt, den Segen perbreitet.

Diefe Freuden erblickt' ich vor mir, Die frohlichen Scenen Sollte mir Ifaat ichenten; jest find fie in begre verfcwunden,

Bie vor dem Lag die Dammrung entflieht. Biel bellere Scenen,

- Reinere Freuden eröffnen fich uns! - Dem Anschaun der Gottheit

Stirbst du entgegen, o Jüngling, ben Liedern Cloa's, bem Umgang

himmlischer Freunde, bem emigen Leben, ber frubern Bollendung !

Komm, ich weine nicht, Freund, wenn bald bein Leben verblutet,

Benn du, ber fterbenden Lilie gleich, Dein lachelndes Saupt neigft.

- Rein! ich weine bann nicht! Mit heller entfalteten Glugein

Rebin' ich bich, Geele, bann auf, und ftrahl' in die Chore ber Engel.

Also fagt' er, und kam zu Jsaaks Lager zurucke, Holde Traum' um das Haupt des heiligen Knaben zu gießen.

Endlich erwachte ber Tag. Bon ben erften Strab-

Machte fich Abraham auf. Da fand er Ifat im Cable Schon dur Reise gegurtet. Aus einem heiligen Eraume

War der Jungling erwacht. Roch fah er der Serafim Schaaren.

Die am eröffneten himmet herab um die Botte der Sattheit

Schwebeten; noch umfloß ihn von ihren azurnen Alugeln

Suber ambrofischer Duft. Bom Traum zur Entzudung erwecket,

Sprang er vom Lager und eilte, fich zu ber Reife gu ruffen,

Die ihm die himmlische Scene versprach, das Urbild bes Traunes.

Jest trat Jemael auch, fein Bruber, mit Eliefer Traurig herzu; fie fühlten, doch ungleich, die Schmer= gen ber Trennung.

Ismael wollte noch diefen Tag die muden Kameele Raften laffen, dann ruften ihm Gilhads umduftete Berge, Ladan und Rardus von da, und Thranen der lieblig /-

Rach Migraim gu führen; er wollte, nach ihrer Bu-

Etliche festliche Tag' in ihren Umarmungen leben, Und bann wieder nach Paran zu Basmaths Bartlich= feit eilen.

Unterdeß hatte Sarah mit Lilith und ihrer Ketura Etliche Sade mit Borrath für sieben Lage gefüllet. Alles erwartet den Aufbruch; zwey Knechte stehen am Wege

Bey dem Lastifier. Run mahlte ber Morgen bie Stirne ber Berge.

Abraham ichied mit gartlichen Bunichen aus Sarah's Umarmung,

Dann umfing er den Sohn der hagar, und fufit' ihn voll Liebe.

Isaak hatt' in Eliefers umschlingenden Armen. Lange verweilt, kaum konnt' ihn der fromme Alte verlassen.

Endlich bezwang ihn die Behmuth. Ein Strom von gefammelten Thranen

Schof ihm ine Aug', er wandte fich schnell vom Antlig Des Junglings.

Diefer warf fich in Jemaels Arm, und fab ibn nicht weinen.

Aber nun fordert bich, Jungling, und beine gart-

Eine geliebtere Stirn; nun eilet die gottliche Sarah, Dich noch eine Minute in ihrer Umarmung zu halten. Segnend fuffet fie ihn, und weint nicht; ruhiges Lächeln

Ballet um ihr gufriednes Geficht; fle glaubet, er eile ' Bu ben Segnungen Gottes; hier mar' es Sunde gu weinen.

Chranenfrey lag auch der Jungling auf ihren sanst grühenden Wangen. Also schieden sie sich. Rach langer zarter Umarmung

Last ihn Sarah zulest. Dann spricht fie die fegnenben Worte:

Sehe, mein Sohn, wohin dich der Gott Schaddai beschieden!

D wie entzudt mich bieb Feuer in beinen blubenden Augen!

Diese beilige Gehnsucht, die Stimme des Gottes gu boren,

Der bich erfchuf, ben Segen, den Eroft ber Kinder von Abam,

Selbst aus seinem allmächtigen Mund erschallen au horen!

Gehe benn hin, und tomm von Gott begnabigt zurude! Alfo fprach fle. Run flog er von ihr. So eilet bie Hundin

Ober ein jugendlich Reh von Myrrhenbergen herunter. Schon entfloh bas ichattichte Mamre vor ihrem Gefichte, Und ber begierigste Blick ber hinterbliebenen fuchte Sie vergeblich im fernesten Blau der steigenden Hugel. Reben den Reisenden ichwebt Elhanan, der himmlische Zeuge

Diefer Geschicht'. Jest liefet fein Lieffinn in Abra-

Du, bon ber ich ben frommen Gefang au fingen entflammt bin,

Seilige Mufe, bor ber bie Gebanten ber Menfchen und Engel

Sich entbloben, die du die leifesten Regungen horest, Welche ber Busen verbirgt, jest neige bein Ohr zu mir nieder !

Sage, was hat Elhanan in Abrohams Augen gelesen, Was für Empfindungen fühlt' er, mit was für Gedan= fen besprach\_fich

Seine Seele, da er, voll Ernst und in sich gekehret, Richt die Schonheit des Lages in feiner fanften Entfaltung,

Roch die wechfelnde Scene der Aussicht, noch Isaat wahrnahm,

Der in lauter Entzudung ben Schopfer ber Dinge perebrte ?

Und fo geh' ich dir denn, o Land der Erfcheinung, entgegen,

Eile, Moria, dir zu, dich mit dem schuldlosen Blute Meines einzigen Sohnes zu tranken. Bon dieser Rechten Soll es stromen! Du Hugel, und deine umgebenden

Cedern .

| ,                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 72 Die Prüfung Abrahams. v. 125—139.                              |
| Sollen traurend es febn, wenn unter den handen des Baters         |
| Ein geliebter, ein einziger Sohn, als Opferlamm binfintt.         |
| Also erfah es der Gott Schaddai. Er hat ihn zum . Opfer           |
| Auserfeben, fein reineres Blut als der weiseften Lammer           |
| Soll ihm dort angenehm fen! — D meine verwel-<br>tende Krone,     |
| Meine sterbende Hoffnung! Roch singst du forgenfrey Lieder,       |
| Rennest bein Schickfal nicht; noch lacht bein heiteres Untlig,    |
| Wie dies Thal, noch fließen in dir die Quellen des Lebens,        |
| Gleich ben Brunnen im Garten bes herrn, gleich blumichten Bachen. |
| Aber bald ist dieß alles vergangen! bald gittert bein Antlis      |
| Sterbend, erblaft, im eigenen Blut! Der Schauplat bes Schredens   |
| Steht foon vor mir; ich febe dich fcon; o Jungling, verbluten,    |
| Sore bas lette Pochen der Bruft, und febt die Wangen              |
| Sich entfarben, die brechenden Augen fich mubfam erheben,         |
| Dich noch anfehn, bann im Tobesschlummer erloschen.               |

Ringsum fcweigt die erbleichte Ratur; du wanteft, Moria,

Unter mir; Sion, du bebst auf biese Scene herunter. Ach, ihr sahet auch einmal auf Scenen der Freude berunter!

Sion, oft hat dein Cedernschatten den betenden Roah Eingehullet, es hat in deinen wollichten Wipfeln Oft Deborens hymne gerauscht, dein blumiges Saron

Oft die erneuerte Jugend in seine Rosen gelaben. Aber jest wirst du umber ein banges sterbendes Rocheln Bebend vernehmen. Bald ftromet das Blut des eins gigen Sohnes,

Den fein Bater geschlachtet, an beinen hügeln hinunter. Ach wie ftarret mein herz! — Warum erstarrst bu? Rein Wille

hat fich bem herren verlobt. Ihr Abern, schauert nicht langer,

Gott gebietet! fo fließet denn willig zu seinem Befehle! Zwar ift ein furchtbares Dunkel um mein Berhangnis gezogen,

Eine didere Racht, als die mich damals geschrecket, Da ich in dunkeln Bildern die fernen Bundergeschichten Reines Geschlechtes sah, da nachtliche Schrecken vom Herren

Ueber mich tamen, und Donner aus feinem Munde mir fprachen.

herr du bift duntel in deinen Gerichten, erhaben und buntel!

| 74 Die Prufung Abrahams. v. 159-174.                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Undurchdringbar dem fterblichen Blid, bededet dein Schidfal          |
| Eine heilige Racht. — Doch, welch ein plotlicher Lichtstrahl         |
| Fallt in mein herz und erhellet auf einmat bas Dunkel ber Seele ?    |
| Raufch' ich mich, ober tommet du vom herrn, Ge-                      |
| In mir hervorgeht! Ein Anfang, mein schwarzes Gefchiet zu enthullen. |
| Barum mußte mein erfter Cohn, von Sagar geboren,                     |
| Eben an diefem Tage, ba Gott mir Ifaat fordert,                      |
| Wiederkommen? Durch was fur labyrinthifche Wege                      |
| Bog ihn die Rechte des herrn, wie ju verborgener                     |
| Absidt ?                                                             |
| Ift es vielleicht Rebajoth, dem Gott die Verheißung beftimmt hat ?   |
| hat er nur, meinen Glauben gu prufen, auf wenige Jahre               |
| Isaats himmlische Unschuld vom himmel herunter gefentet?             |
| Ift es in Ismaels Samen, in dem die Bolfer fich fegnen ?             |
| D fo fen mir willfommen , Gebenedenter bes Berren !                  |
| Sep willtommen! Ift Isat nicht mehr, so fen bu mir Isat.             |

Aber vielleicht betrügt mich mein herz mit Diefem Gebanten ?

Bo vergieb es, o herr, vergieb es ber tuhnen Bermuthung. Die in bein Geheimniß fich magt. Schon gittert fie wieder Gilend gurud! Rein Sterblicher foll mit fuhnem Erforfden Deinen Ratbichluß entweihn! Bier dect ber Cherus fein Antlig ! Bas er auch fen, ber gottliche Schluß, fo ift bie Berbeikuna Die bu mir gabst, ein ewiges Bort. Die Sfare ber Himmel Steht nicht fo fest, ale bie Borte bes herrn. Eb mußte die Afche Meines geopferten Cohnes, von deinem Sauche befruchtet. Bieder gu einem Jungling hervorbluhn, eh mußten Die Steine Menschen werden, eb' daß von deiner erhabnen Berbeifuna Rur ein Bort die Erfüllung, die ihm beftimmt ift, perfehlte! Also sprach der Vater. Jest mandt' er wieder fein Auge Muf ben Jungling: ber Jungling lachelt' ihm gleiche falls entgegen: Sprach bann ju ihm: D Bater, die Gigend, die bor

uns bier lieget,

76 Die Prufung Abrahams. v. 189-205.

Bringt mir eine vors Auge, worin mich die bimm-

Einen Frühlingsgefang mit begleitenden Saiten gelehret: Wenn dirs gefallt, fo follst du ihn horen. Mein herz ift vom Anblick

Dieser Gegend so froh, und vom Gesang der Bogel
So harmonisch, daß alles, was Ribka mir jemahls
gesungen,

Ober mein Abiafaf, auf einmal in mir erwachet. Abraham winkt ihm die Antwort mit Liebe: dann finget der Jungling,

Und die Zweige umher bewundern ben Canger, und

Freude, du Luft ber Gotter und Meniden, Gefpie-

Romm zu meinem Gefang von jenem Sugel herunter, Ober aus diesem Thal, worin dich der Fruhling umarmet,

Romm von der Lilienau, und aus dem duftenden haine! Wer ift diese, die dort aus dem duftenden haine hervor geht,

Schon wie ber fittfame Mond, und wie bie Ceber erhaben ?

Ift fie ein Engel, ein Jungling des himmels, erft neulich gefchaffen ?

Bahrlich ihr Blid gieft Lieb' in Die Bruft; fie ift wohl ein Engel!

Ober nennt man bich Freude? Wie felig preif ich bie Augen,

Die dich allezeit sehn, und beine Blide genießen! Ja, sie ist es! Sie ist auf meine Bitte gekommen! Siehe, da wimmeln aus ihrem Fußtritt ambrofische Blumen

Schinmernd hervor! Da fommt fie daber, die Schwefter des Fruhlings!

Meber ihr fcmeben bie rofenbefrangten lachelnden . Stunden,

Alle reigend, und alle von Siner Mutter geboren. Jest verbreitet die Freude die fanften Flügel, und tragt mich

Soch in die Bolten. Ich feb' die Ratur hier unter mir grunen.

Auf den Flügeln der Freude ju deinem Throne genahert, Sing' ich, o Coopfer, dein Lob; die Ratur vermischet ben meinen

Ihre Hymnen, dir fleigt aus dem hain ein harmonisch Getone,

Aus den Chalern ein blumichter Rauch, wie ein Opfer, entgegen.

Singet mit mir, ihr Rinder ber Schopfung, befinget bie Liebe,

Die une gebar! erzähle fein Lob, ferafifcher himmet!, Die du bort über Die Blumen hingleiteft, frostallene Quelle,

Raufch' es den Blumen zu von einer Welle zur andern! Alles was lebt, das lobe den Herrn und erfreue fich feiner! '78 Die Prufung Abrahams. v. 223-230.

Alfo fang er; bas Lied begleiteten ernste Gesprache. So verschwand vor ihnen ber Weg. Schon waren awer Lage

Und zwen Rachte vorüber gegangen. Der britte Morgen Erat jest am himmel herauf; ba hob ber gottliche

Seine Augen empor, und fah in der grauen Entfernung. Ein Gebirge verbreitet. Dieß war Moria. Der Alte Rannte die Gegend. Run gingen fie burch bas thauichte Saron.

Abraham ernst mit beiligem Dieffinn, fein Geist war ber Gattheit

Raber, als feinem eigenen Leib; fein Gefahrte ging frohlich.

In der entwichenen Racht war ein Traum gum Alten gefommen;

Einer bom Empyreum erfchien ihm und fagte: Bum Beichen,

Belches der Hügel sey, wo Gott dein Opfer begehret, Ist dir eine Taube von schimmernden Federn gegeben, Die dir aus Saron entgegen wird kommen. Der Führenden folge,

Bis fie auf einem ber hugel fich fest; bort opfre Gott Mat!

Jeto fab er die schimmernde Taube, der Jungling noch früher.

Und, wie entzudt, vermuthet er gleich, fie fen vom Gefchlechte

Jener ferafischen, welche dem Sem auf Sion begegnet, Wie ihn die alten Gesange gelehrt. Sie folgten der Kaube

Bis an den Fuß des Moria. hier ließ der Bater die Stlaven,

Ihm zu erwarten, gurud. Dann legt' er das hold

Auf die Schultern des Knaben, und nahm das Meffer und Feuer.

Alfo ging er mit Ifat allein, die führende Laube Jumer boran. Des Jungtings herz erhob fich von Andacht,

Und von stillen Schauern, als fühlt' er die Gottheit ichon nahe,

Und ein heiliges Roth umschimmert sein betendes Antlis. Jego sprach er zu Abraham: Bater, siehe, wir naben

Und bem Berge, wo Gott fich unfer Opfer erfehn hat. Span erblich ich die Laube auf jenem hugel fich feben.

Aber wo ift das Lamm, das ihm zu Ehren dort blute ? Alfo fagt' er in Unschuld. Mit bangen gartlichen. Augen

Sah sein Bater ihn an, und fagte: Der Gott Schaddai hat sich selbst, o mein Sohn, ein Laum zum Opferersehen;

Sah dann thranend gen himmel, und schwieg. Auch schwieg jest der Jungling.

'78 Die Prufung Abrahams. v. 223-239.

Alfo fang er; bas Lied begleiteten ernste Gefprache. So verschwand vor ihnen der Weg. Schon waren awer Lage

And zwen Rachte vorüber gegangen. Der britte Morgen Erat jest am himmel herauf; da hob der gottliche Abram

Seine Augen empor, und fah in der grauen Entfernung. Ein Gebirge verbreitet. Dieß war Moria. Der Alte Kannte die Gegend. Run gingen fie durch das thauichte Saron.

Abraham ernft mit beiligem Dieffinn, fein Geist war ber Gattheit

Raber, als feinem eigenen Leib; fein Gefahrte ging frohlich.

In der entwichenen Racht war ein Traum zum Alten gekommen;

Einer vom Empyreum erfchien ihm und fagte: Jum Beichen,

Welches der hügel sey, wo Gott dein Opfer begehret, Ist dir eine Laube von schimmernden Federn gegeben, Die dir aus Saran entgegen wird kommen. Der Führernden folge,

Bis fie auf einem ber hugel fich feht; bort opfre Gott Ifat!

Jeto fah er die schimmernde Taube, der Jungling noch früher,

Und, wie entzudt, vermuthet er gleich, fie fen vom Gefchlechte

Jener ferafischen, welche dem Sem auf Sion begegnet, Wie ihn die alten Gefange gelehrt. Sie folgten der Taube

Bis an den Fuß des Moria. hier ließ der Bater Die Stlaven,

Ihm zu erwarten, gurud. Dann legt' er das holg

Auf die Schultern des Knaben, und nahm das Meffer und Reuer.

Alfo ging er mit Ifat allein, die führende Caube Jumer boran. Des Junglings herz erhob fich von Andacht,

Und von ftillen Schauern, ale fuhlt' er bie Gottheit fcon nabe,

Und ein heiliges Roth umschimmert fein betendes Antlig. Jeto fprach er zu Abraham: Vater, fiehe, wir naben

Und bem Berge, wo Gott fich unfer Opfer erfebn hat. Schan erblich ich die Laube auf jenem hugel fich feten.

Aber wo ist das Lamm, das ihm zu Ehren dort blute ? Also fagt' er in Unschuld. Mit bangen zärtlichen. Augen

Sah sein Bater ihn an, und sagte: Der Gott Schaddai hat sich selbst, o mein Sohn, ein Laum jum Opfer erseben;

Sah dann thranend gen himmel, und schwieg. Auch schwieg jest der Jungling.

80 Die Prufung Abrahams. v. 257-271.

Bath erftiegen fie auch ben heiligen Sugel; man nannt' ibn

Golgatha in den spatern Zeiten; hier haft du, Meffias, Bon der Sohe des Kreuzes bein gottliches Leben geblutet!

Ehrfurchtsvoll fielen fie bin und füßten die Erde. Dann thurmte

Abraham einen Altar aus frischem Rasen, und bedt ihn Mit dem gespalteten hols; bann fprach er jum ftaunenden Sohne:

Jego vernimm, mein Cohn, mas Gott für ein Lamm fich erwählt bat.

Bittre nicht, Kind! — Jehovah befiehlt, vernimm ihn mit Ebrfurcht.

Dich, befahl er mir, foll ich ihm opfern, bich, meinen Beliebten,

Sarah's einzigen Sohn. — Ich folge bem hoben Befeble.

3war es bricht mir mein herz! - Doch Gott ift's, der dich mir ichenfte,

Ihm gehorft bu, er fordert dich wieder! - Erfreue bich, Jungling,

(Aber du weinft!) o weine nicht mehr! du follteft

Daß der Richter bein Blut, vor bem Blute der Lammer im Thale,

Sich gum Beichen erwählt, bas ihm des Mittlers erinnre.

Siebe, mein Rind, bort oben, wo icon fich bie Pforten bir offnen,

Binden dir Serasim Kranze; bort wirst du leben und Gott sehn,

Bas du fo gartlich gewünfct; viel herrlicher wirst du ihn feben,

Als ein sterbliches Auge vermag, von Antlin zu Antlin! Las vor der himmlischen Hoffnung, die alle irdische tilget,

Diefe Chranen verfiegen, und gieb bein blubenbes Leben

Billig bem! Schopfer gurud, ber bir ein emiges guführt.

Da er fo fprach, umarmt' ihn der Jungling mit findlicher Inbrunft,

Rette mit wenigen Thranen die bleichen Wangen des Baters.

Der ihn verftummend umhalft. Elhanan fabe ben Anblick

Rabe von einer Ceder herab. Da bebte fein herz ihm In der himmlischen Bruft; er sah mit erblaffendem Antlis.

Aengftlich berab, fein Jugendglans fchwand auf ber feligen Stirne.

Jeho bort' er, wie Ifat, aus Abrahams Armen fich

Ruhig ju feinem Bater fpricht: Mein Bater! Die Ehranen,

Bielende BB. 3. 200.

Die du mich weinen fahft, find nicht unwillige Thranen, Sind nicht Thranen der Furcht: das Auge, das her-

Siehet mich jest, und ift von meinem Gehorfam mir Benge.

Swar ich hoffte, (wie gern erfindt fich die hoffnung ibr Schidfal!)

Langer auf Erden ju leben, mit Freuden bein Alter ju fronen,

Und ber beften ber Mutter einft fpat die Augen gu foliegen.

Fromme hoffungen winkten mir gu poft weint' ich vor Freude

Ihnen entgegen. - Doch follt' ich fie nicht mit ruhigem herzen

Mit den iconern vertauschen, Die Gott fo frub mir beftimmet ?

Rur ber Gebant' an bie gartliche Mutter, ber gwingt mich ju Ehranen,

Ach der schmelst mir das hers! Wie wird fie die Rache richt ertragen ?

Start', Mumachtiger, fie, o ftarte fie, baf fie bem

Richt erliege, das bald ihr mutterlich herz besturmet. Doch ich vertrau', er werbe fie froften! — auch dich,

o mein Bater! — Und nun weiche, Betrübniß, von mir! Verstummet, ihr Thranen,

Und tein Seufger errege dief Berg, bas bem Berren geweiht ift. Siebe, bier bin ich, mein Bater! bas Opfer ift willig au bluten! Thue mir, wie bein Gott bir befahl! - Erhabner Gedante, Unaussprechlicher suber Gebante, die Gottheit gu fcauen, Wor den Thron bin gebudt fie angufchau'n, und gu leben, Bie beruhigst du mich! Die fieht mein Geift jest fo belle! Reine haffnung, fein thranender Freund, nicht Ribta, ja felbft nicht Deine Ehranen, o Mutter, nicht beine ringenden Hande, Ronnten die beilige Rub' aus meinem Bergen bertreiben. Beirt nicht, Gespielen, um mich, und wenn ench bie - zartliche Liebe

Ja zu weinen befiehlt, fo lachelt unter bie Thranen, Begen die Soben hinauf, wo ewige Freuden mich tuffen.

Da ihn fein Engel so bort, da tommt die hellfte ...
Entzückung
Wieder in feine Gestalt; er geht mit umschimmernder Rlarbeit

86 Die Prufung Abrahams. v. 348-363.

Anf die Cafeln des Schickfals gefchrieben; ihm haben die Engel

Bugejauchzet, und Sterbliche wunfchen ben Enteln fein Schickfal,

Den ein wurdiger Sohn mit bem Baternahmen erquidet,

Seiner Tugenden Erb', ein Baum voll blubender Soffnung.

Aber wie Isaat ift, so hast du felten, o Schopfer, Seelen gebildet, so schon, wie du feine Seele gehaucht haft,

So voll zarten Gefühls der frommen Tugend, so himmlisch

Und mit folder Beisheit gefrant, find wenig erschaffen; Siehe, der ift's, der jest von meiner Rechten foll fterben!

Aber, ich flage nicht, Schöpfer! Mit welchem Angeficht fonnt' ich

Segen bich flagen ? Rur Dant foll meinen Lippen erichallen !

Ja, mit Ehranen ber Seele, o Schopfer, will ich bir banten,

Das du den Anaben mir gabft, und ihn fo lange mir ließest!

Sen gelobet, o gutiger Bater, für jeden ber Lage, Die ich durch ihn lebendiger lebte, für jede Entzüdung, Die er mir gab, wenn ich hoffend in ihm das heil fcon erblicke, Das von ihm einft entfpringen follte, ben Segen ber Bolfer!

Rimm ben gartlichsten Dant für biefe Gnaben, p Schopfer,

Rimm auch gnabig bas Opfer von meinen gehorfamen Banben.

Alfo fagt' er, dann wandt' er fein Aug' auf Isat

Und ergriff mit der nervigen hand bas blinkende Meffer.

Damals fahr der ewige Bater zur Erde herunter; Und da er Abraham fah, der jeht zum Opfer bereit ftand,

Sprach er gu ben Engeln, Die um bas Beiligthum wachten:

Abraham hat die Probe gehalten! Er hat, mir gu dienen,

Seines einzigen Sohns nicht verschont. Dort fieht er, und ftredet

Schon die hand nach bem Stahl. — Wen foll ich unter euch fenden,

Daß er die hand ihm gurud halt' und meinen Segen ibm bringe ?

Seraf Cloa trat eilend hervor, und warf fich am Thron hin:

Sende mich, o Jehovah, mein herz zerfließt mir in Freude, 88 Die Brufung Abrabams. v. 378-302.

Daf bu den Cobn bem Bater noch fchenfft, und ben frommen Geborfam Und die Ergebung fo gnadig belohnft! Dit welcher

Entzudung Wird er mich boren, wenn ich die suße Botschaft

ibm bringe! Allo fprach er; ihm wintt ber Gott ber Gotter

die Antwort. Alsobald schimmert der Seraf mit taufendmal schnellerem Klhael,

Als um den himmet der himmel die oberften Sfaren

fich ichwingen, Schnell wie Gedanten der Cherubim gebn, gur Erden

berunter. Schon mar er ba, als Abraham eben bas Meffer as aucht bielt.

Seinen Cobn gu erwurgen, der über den Altar fic

Denn der Gerafim Zeit ift nicht wie Ber Menschen; sie konnen

Bene unmerkliche Beit, Die den Menichen amifchen Empfinduna

Und Empfindung verfließt, mit großen Thaten erfullen.

Also war die Reise des Gerafs. Mun fdmebft du. Eloa.

Majestatifch, in ewigem Glang, ein Gefandter ber Gottbeit,

Ueber Abraham bin; weit um bich fchinmern bie Wolfen

Gleich der himmtischen Abendrothe. Und hoch aus ben Wolfen

Ruft ber Bote bes herrn mit machtiger Stimme berunter:

Abraham, Abraham! - Plohlich erhebt der Bater fein Antlis,

Sieht Cloa, und schauert zurud, das Opfermeffer Bittert ihm aus der Hand. Der empyreische Schimmer Und die Gestalt Cloa's, der wie ein Gott, wie der Erste

Aller Erschaffnen, stand, und mit gutigem Aug' auf ibn binfab.

Ueberschwemmte sein Ders mit unaussprechlicher Freude. Abraham fiel auf sein Angesicht hin, und lag vor Eloa.

Bebe dich auf, Gefegneter Gottes, fo rief jest Cloa, Rie ift dir eine willtommnere Botichaft vom himmel gekommen.

Gott hat beinen Gehorfam gepruft und lauter befunden:

Ihm au gehorchen, verschontest du nicht des geliebe testen Sohnes.

Jest fen Isal ber Lohn bes gottgelaffenen Glaubens. Abraham hob fich auf, mit ausgebreiteten Armen Beint' er gen himmel; noch tonnt' er nicht reben, fein vaterlich herz war

Seinen Gefühlen gu eng, er dantte nur femeigend gu Gott auf,

| 90 | Die | Prüfung | Abrahams. | b. | 410 424. |
|----|-----|---------|-----------|----|----------|
|----|-----|---------|-----------|----|----------|

Aber fein Angeficht glangte von himmelabnlichen Areuben.

Wie ein Zeuge der Wahrheit, der unter graufamen Martern

Langfam fein beiliges Blut, gur Chre Jefu, ver-

Bis fich julest fein entfraftetes Berg und fein thranendes Auge

Mitten unter den Qualen in Todesschlummer ver-

Wenn bann bie mube ftill leidende Seele fich ploglich befreyt fieht,

Ploglich vom Glang bes himmels umfloffen, im Arme ber Engel,

Die fie mit Siegesliedern von allen Seiten begrußen, Bie fie, vom gottlichen Troft und dem Anfang der Seligfeit trunfen,

An den Bufen des Engels, der ihr auf Erden ges dienet,

Sprachlos fintt, und mehr, als Worte tounen, ber-

Alfo fühlt' jest ber gartliche Bater, ba, gegen fein Soffen,

Wie aus ben Schatten bes Tobes, fein Sohn ibm wieder geschenkt ward.

Run umarmt' er ben Rnaben. Der fab' im Anblid ber Engel

Lieblich verloren, den Bater nicht mehr. Ihm waren die Stricke

Schnell, wie verfengt, entfallen, fobald Cloa gefprocen. Jeto fniet er in neue Entjudung ergoffen, und fiebet Unverwandt, mit geftarttem Geficht, auf ben boben Elpa. Bitternd von neuen Gedanfen; Die feinen Bufen er-·boben, Siebt er ibn an ; Eloa lachelt ibm fegnend entgegen. Reben Cloa erblictt er ben iconen Elhanan und tenut ibn. Da er von bellen Freuden umfloffen ibn liebevoll ansab. Atfo fcwebte die Seele des Junglings in englischer Wonne, Boch entzitet, da ibn der Bater mit ftarferer Inbrunft umarmte, Mis er ibn jemals umarmt. Bald tam am herzen bes Baters Seine Seele jurud'; er fieht nun Abraham wieber, Siebt ibn , und fuft von der Bange des Baters amen glanzende Ebranen, Und bann fagt er an ibm : D Bater, aus welcher Entaúduna Bin ich jur Erbe gefallen! Bar's nicht in beine Umarmuna, Richt in den Arm ber gartlichen Sarah, wie fonnt' ich ben Wechfel

92 Die Prufung Abrahams. v. 440-455.

Ohne Thranen ertragen ? Schon fowebt' ich auf Flisgeln der Soffnung

In die Auen bes -ewigen Lebens, ins Anschaun ber Gottheit:

Siefe, ber Engel, ber uns ben Willen bes herrichers gemelbet,

Bar nur Giner ber Myriaben, in beren Gefellfchaft, Ewigfeiten aus Ewigfeiten fich por mir enthullten.

Als ich über ben Altar gebuct, die ersten Strahlen, Welche ben tommenden Seraf verfündigten, wund bernd erblickte:

Sofft' ich, o Bater, die himmlischen tamen, mich mit sich zu führen.

Aber mich taufcte mein hers; Gott hat es anders beichtoffen.

Ploglich feb' ich mich wieber im Fleisch, und in beiner Umarmung.

Roch jum himmel nicht reif, behalt und bieß fterbe

Daß ich mich noch durch übende Tugend des funftigen Lebens

Burdiger mach', und das Alter ber beften Aeltern erfreue.

Sey benn gartlich gegruft, mein wieder gefundener Bater:

Sey auch, Erde, gegrußt! ich fehre willig vom himmel Bieder zu dir, fo befiehtt es ber Schinf bes gottlichen Schieffale.

Also der Jungling. Jest wandte ber Bater Die Rede jum Engel : Sottlicher Bot', erhabenfter unter ben Dienern Jebopabs! Sufer tann Sterbenden nicht die Sarfe ber Engel ertonen, Als die Botichaft mir ift, womit der Bert bich gefandt bat. D fie gießt ein erneuertes Leben durch meine Gebeine. Riemals bab' ich bas Leben bet Seele fo machtia aefüblet: Riemals ift mir mein Inneres in folder Entzuchung zerfchmolzen! Gott Schaddai, wie foll ich fur diefe Gnade dir banten ? Mich. was tann ich, als unermubet ben Rindern und 31111 Aremiden -Deine Bunder ergabten? D lag dir die Stimmen gefallen, ごうせんき ひんしょう Belche, bir beffer borbar, als wenn die Lippen fie 1. 1. 1. foracien. Mus ben Diefen bes mallenben Bergent bich, Emiger, Loben! Debt, Jehovah, und gnabig bat dich ber Samen bon Adam. Sabun did meine Bater erfahren! Du donnerft die Stolzen In ben Stanb bin, und fronest die Demuth mit emis gem Preife.

| Durch dich jau  | chat der Betrübte vor Luft, bu machft                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des Gebunden    | um die Füße<br>en Raum, die Einfame hört noch im<br>Alter                                   |
| Rutter fic nen  | nen, der Bater umarmt den betrauers<br>ten Anaben.                                          |
| Jest, jest bin  | ich zum zwerten Ral Bater! jett<br>tont mir der Name                                        |
| Dreymal füßer   | als damals, da Isak mir Bater ge- stammelt.                                                 |
| Mir vor andere  | o Tag, fen unter den übrigen Tagen 'n ein Beft, der erfte bes feligern Lebens,              |
| •               | erten Jugend, die diese Geschichte mir weissagt.                                            |
|                 | ter Cag, vor deinen Brühern gefegnet,<br>u verjungt wirst, mit neuen Wundern<br>bezeichnet! |
| Sey gefegnet,   | o Lag! Rein Schmerg, tein Seufger entweihe                                                  |
|                 | An dir gebare die gludlichste Mutter,-<br>er verschmaht ift, zwen liebensmirbige            |
| Einst zwen Fre  | Anaben,<br>runde der Menschen! An deinem geheti<br>Ligten Morgen                            |
| Bring', ein, gi | detlicher Held den Raub der Feinde                                                          |
| Schenke, dem    | Jungting die Braut unentweiht, den Batern die Sohne!                                        |
| -               |                                                                                             |

An dir umschall' ein festlicher Friede den blubenden Erdfreis!

Auch du, Moria, wo Gott fich mir als Erbarmer verklart hat,

Sep gefegnet, fteb ewig ein Beuge ber Gute bes Berren,

Bon dir thaue die Fruchtbarkeit Gottes auf Saron berunter!

In der ferneften Butunft foll noch bein ceberner Schatten

Serafim beden, bann foll noch zuweilen die Gegenwart Gottes,

Bie der Geist auf der werdenden Erde, sanft über bir schweben.

Abraham fprach's! Jest wendet er fich, und fieht im Geftrauche

Einen Bibber mit fproffenden hornern im Bufche vere midelt.

Diefen ergreift er, und schlachtet ihn ftatt bes Sohnes aum Opfer,

Aniet, und betet ju Gott. Da jest bas Opfer ver-

Rief Cloa von neuem mit segnender Stimme vom himmel :

Abraham, bore bas Wort bes herrn, fo fpricht

Der mit ber Rechten ben himmel umfaßt, mit ber Linten bie Welten,

Die sein Athem bewegt: Ich schwore bir ben mir felber:

Beil ich deinen Glauben so start, und meinem Befehle Billig gefunden, befahl ich dir gleich dein Liebstes zu tödten.

Siehe, fo fen bein Gefchlecht vor allen Gefchlechtern - ber Erben

Groß und herrlich vor mir; ungahlbar wie Sterne bes himmels,

Und wie der Sand am Meere; dein Same befice bie Ehore

Seiner Feinde; man nenn' ibn die Auserwählten bes Berren !

Ja aus beinem Samen foll allen Boltern ber Erbe beil entsproffen, fie follen mit beinem Segen fich feanen.

Alfo redet der Gott des Schickfals, ber, beffen Bers beifung

Fester uls Berge Gottes, als seine Gerafim stehet! — Aber tonut' ich vor Abraham wohl das Gute verbergen, Das ber herr ihm bestimmt? Ich will ihm, was ich gesehen,

Bon der Bukunft enthullen. — Bernimm, o Freund. des Jehovah,

Seine Bunder an bir! — Mir murben ins Deiligthum Gottes

Sieben Blide gegonnt. Dort hangen die golbenen Tafeln,

Sottes Schidfal, an diamaninen unfterblichen Pfeilern. Siebe, dieß las ich bafelbft : Aus deinem gefegneten

Wird ein Konig entstehn, dem unter den Morgen-

Reiner an Beisheit und herrlichteit gleicht. Der wird bem Jehovah

Einen erhabenen Tempel auf diesem Moria erhauen. hier wird die herrlichteit Gottes ben Menschen gu wohnen belieben:

Bwifden bem Opfergeruch und den homnen ber betenben Priefter

Warb fie uber ben Cherubin wohnen, bis bag ber Deffias,

Der Berfohner, erfcheint. Der wird bie Bilber binweg

ther auf diefem geheitigten Sugel, wo Gott bir befohlen

Ifat gu opfern, bier wird fic der Mitter fur Abams Gefchlechte

Obfern, giet wird fein gottliches Blut die Erde bebeden.

Misbann reffet ber Borhang , ber Gott von ben Den-

Dann ist die ganze Erde fo heitig wie dieses Gebirge. Gott ist allen verfohnt; gleich gegenwartig ben allen, horet er; wer ihn im Geist und in der Wahrheit verebret.

Siebe, dieß ift dein Same, mit bem bie Botter fich feanen ! Ja, in ihm werden bereinft die Enden der Erde fich feanen. Durch ibn, welchen Jehovah jum zwenten Schopfer ber Erder 13 Ch' er die Belt gegrundet, bestimmte, burch ibn, den Meifas. Wird der Erdfreis dereinst jur erften Schonheit erneuert. Dann wird Babrbeit und Fried' ibn wie den Simmes regieren. Aledann blübet die Bufte wie Rofen, der fandiger Einod' Wird des Libanons Schmud und die berrlichteis Raxe mels gegeben, Bache von honig entsprudeln den Felfen, die Durne giebt Quellen. Gottes Erlofete werden alshann in jauchzenden Scharen Bion besuchen, unfterbliche Freud' und gettliche Wonne Wird um ihr haupt fenn, und Schmerzen und Cenfe ger auf ewig entflieben. Dann frobloden die himmel, dann hupfet mit ihren Gebirgen Ardblich die Erde; dann ftrablet fie, herrlich vor an

bern Geftirnen.

Segen den Thron; denn Gott Jehovah ift felbst ihr Erbarmer. ---

Abraham, fiehe, dieß fah ich im Buche ber ewigen Butunft.

Freuet euch, Gottes Getiebte, und lobet mit eurer Entrudung

Den, ber euerm Gefchiechte die Bunder ber Gute bestimmet!

Sept mir gegrußt, ihr heiligen Bater bes großen Reffias!

Ueber euch ruhn die Berheifungen Gottes, euch fonnen bie Engel

Richts mehr wunschen: ihr feyd mit allen Segen gefegnet!

Alfo erfchallte bie himmlische Stimme bes hoben Cloa.

Abraham lag und betete an, in suber Entzudung Lag der Jungling an ihm. Runmehr erhob fich Cloa Wieder gen himmel. Indem er sein goldnes Gefieder empor schwang,

Stof ein Fruhling bon fußen Geruchen gur Erbe berunter.

Abraham faumete noch swen Stunden mit feinem Geliebten

Auf Moria, fo lang' ein fanftes ambrofisches Saufeln Roch von der hoben Erscheinung zurud blieb, und lobte den Herren 100 Die Prufung Abrahams. v. 562-566.

Mit erhabnen, pom gottlichen Geift befäugelten Reden. Alebann stiegen fie froblich herab, und fanden bie Stlaven

Unten am Berge; ber fuße Geruch ber Erscheinung

hatte auch fie mit Freude begeistert. Gie zogen nach Mamre

Bieder jurud, und ber Weg fcmanb unter ber Glude licen Buben.

## Symneauf Gott.

1754.

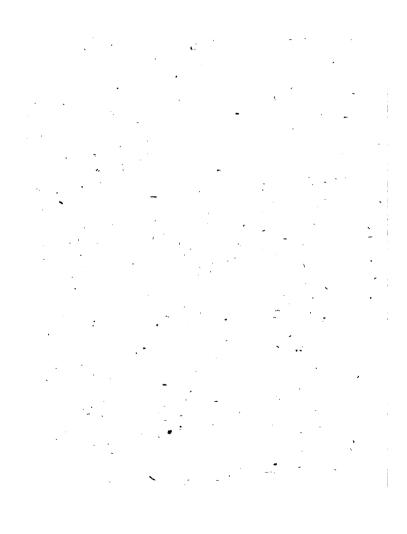

Diefer Symnus, die Frucht etlicher Stunden, von denen, deren wir uns auch dann noch mit Bergnügen erinnern, wenn uns nichts andres mehr vergnügen kann, wurde im Jahre 1754 mit noch zwenen gedruckt, die der Dichter felbst, nach einigen Jahren, zu dem Schickfal verurstheilte, welches die Zeit seinen übrigen Werken vorbehielt.

Daß ber gegenwartige verschont wurde, und auch in biefer neuen Sammlung einen Plat erhalt, hat er nicht sowohl feinem poetischen Werthe zu banten, als bem größern Antheil, ben mahres Gefühl bes herzens, und also wirkliche Begeisterung, an seiner Entstehung hatte.

Am 1. Jul. 1797.

# Somne auf Gott.

#### V. 1-19.

Singe dem herrn, mein Lied, und du, begeifterte Seele,

Berde gang Jubel dem Gott, den alle Wefen befennen! Fürchte dich nicht! Er erlaubt dem sterblichen Rund Ihn zu loben,

Und er lachelt ber Seele, bie, von Entzudung ge

Borte fur ihre Empfindungen fucht, und, wenn fie umfonft fucht,

Still, mit Ehranen im Auge, ju Ihm verstummend binauf blidt.

Serafim, fagt, was ist ber Engel Seligfeit anders Als Ihn immer lobpreisen? Was tonen die ewigen Sfaren

Als von bein herrlichen Cag, da er bie Wesen hervorrief, Und die Geifter des himmeld unt feinen Ehron ber entaundte ?

Groß und erhaben bift Du! Ein unergrundliches

Birgt dich bem Menfchen von Staub. Du bift! Bir

Die mit den Luften des Morgens ums haupt des Schlummernden fcmeben.

Deine Gegenwart balt die Welten in ihrem Geborfam. Binft bem Rometen aus ichwindlichten Bernen. fendeft, o Schopfer, Einen Strabl von dem Licht, in welchem du wobnft, in die Tiefe, Und er gerinnt gu Gonne; die Leben und blubende Schonbeit Heber junge, ju ihr fich drangende, Welten ergießet. In ber einsamen Ewigfeit ftanden, in geiftiger Schonbeit, Alle Ideen por Ihm, nur feinem Angeficht fichtbar, Reibende Rebenbubler ums Leben: und welchen er winkte, Das Unermegne, fo weit er Siebe, bie murben. umber fab. Raufchte von neu entsproffenden Sfaren : ber merdende Cherub Stammelte, balb geschaffen, ibm feine Symne entgegen: Aber fein Stammeln war mehr als einer menschlichen Geele Feurigster Schwung, wenn fie, bon Deinem Dafevn umschattet. Bott, Dich empfindt, und mit allen gang ausaebres teten Alugeln Und mit allen Gebanten in Dein Gebeimniß fich, feutet. Du erichufelt aus Staub die Geftalt des berrichens ben Menichen, hauchtest bein Bilbnis ibr ein. Du fleibest beine Gefandten : In atherische Morgenrothe. Die Gute bes herren

Bft das leben der Dinge. Gie macht die Besen froblocken. Sie ift's, welche ben Tag mit der Rosenbluthe ber Jugend Angethan bat, fie troftet die Racht mit bem Scheine bes Mondes Und ber fanften Gefellichaft ber Sterne. Die Gute des herren Ift bie Mutter ber Freude, bes ruhigen lachelns ber Unschuld, Und ber erhabnen Entzudung, die bis gum Throne hinauf flammt. Babrbeit, o Gott, ift dein Leib, das Licht des Methere bein Schatten. Durch die Schopfung geworfen. 3ch lebnte den Alle gel des Gerafs, Alog an die Grenzen des himmele, den Thron des Ronige gu finden : Aber die Sfaren fprachen: Wir haben ibn niemals aefeben : Und die Liefe: Er wohnt nicht in mir. Da lifpele' ein Anhauch Einer atberischen Stimm' in meine bordenbe Geele: Sanft, wie das erfte Berlangen ber Liebe, wie gartliche Lispelte fie ju meinen Gebanten : Der, welchen bu, : Geele. Sucheft, ift allenthalben! Gein Arm umfaffet den Weltbau,

Mile Gebanten ber Geifter fein Blid. Was fichtbar ift, strahlet

Etwas Gottliches aus; mas fich beweget, ergabtt ibn, Bon ben Gefangen bes himmels, jum Lied bes Sangere im haine,

Dber gum Caufeln des Before, ber unter ben Lilien meibet.

Ihn ju denten wird stets bie hochfte Bestrebung bes Dieffinns

Jebes Olympiers feyn; fle werden fich emig bestreben! Siebe, der flammende Geraf, der dort im fcnellen Borbevflug

Sonnen nach Sonnen ausloscht, und Daja, welche bem Fruhling

Doberen Glang, den Rofen mehr Rothe leihet, find beide,

Ungleich swar, doch beibe nach feiner urbilblichen Schonbeit

Rangelhaft nachgeahmt. Sie brennt im Tempel Der Engel,

Strahlt in der fanften Sonn', verhullt fich gefällig ins Grune Eines umschattenden Sains, und mahlt ben bluben-

den Abend. In ber Ewigfeit buntles hochheil'ges Geheimnig

gehullet, Bareft Du, Gott, in Dir felber vollfommen, unangebetet, Aber erhabner verherrlicht, als durch die hymnen der Schopfung.

Denn Du icauteft Dich felbft; mit unaussprechlicher Liebe

Schauteft Du Dich, bey dir felbft, in deiner Gottheis Empfindung,

Unbegreistich beseligt. Der Anblick der ewigen Freuden Aller deiner Erschaffnen, der Jubel serasischer Hymnen, Myriaden begeisterter Seligen, Welten voll Unschuld, Alle in Eine Schaar aus ihren himmeln versammelt, Alle von heller Entzuckung umstrahlt, der Ewigkeit alle Bon dir geweiht, ihr vereinigtes Lied, ihr vereinigter

Konnte zu deiner Wonne nicht Gine Freude, hinzu thun. Wer fann deine Seligkeit nennen? Sie nennt kein Olombus!

Im Bestreben nach ihr erfinkt der cherubische Flügel, Db er Welten gleich beat! D welch ein Geheimnis, o Erfter,

Daß du erfcufft! daß bu bie Wefen zu febn bich erniedrigft!

Befen, in ihrer volltommenften Schonbeit, bes Anblide

Unwerth, vor benen bu bich in Racht und Dammrungperbirgeft

Daß fie nicht vor dir vergehn, wie Regenbogen erlofcon, Bie die Sonnen, die tunftig am Schluß der letten Acone

Bor ber umwingenden Antunft bes ewigen Feftes gerichmelgen.

Unbegreiflich und wunderbar ift, o Schopfer, bein Lieben,

Und, o wie ift's ber Seele fo füß, bich Liebe au' nennen!

Mabme, mit Emigfeit fruchtbar, mit Dimmeln! Ericaffne Gebanten

Sind zu endlich, bich gang in beiner Große zu benten ! Rur ein ichuchterner Blid in beine Liefen entzudt mich Ueber Die Engel empor. Benn meine Geele fich felber Sitteend fo endlich fühlt, fo abnlich dem Schatten im Traume.

Benn fe um fich berum nur Schein von Befen erblidet. Und bann, in fich gefehrt, in labyrinthischem Duntel Ungewiß irrt, und faft an ihrer Birflichfeit zweifelt: Mch, mit welcher Entzudung, mit welcher festlichen Rube. Rindet fie dann in Dir, o Urfprung des Lebens, fich. wieder,

Sich und die Welt, und mehr als die Welt, unendliche Doffnung!

Aber bich. Bott, als Richter mit beinen Schreden empfinden,

Ift der ewige Tod. Sein bloker Schatten verfinftert Allen Schimmer des himmels, und feiner Gerafint: Lacheln.

Bebet, ibr Keinde des Berrn, verworfne Stlaven des' Lasters. .

Bebt vor bem Tag ber Rache! fein naberndes Raufchen sermalme

Eure Geelen! Er bringt auf feinen fturmifchen Flugeln Reue Donner und mehr als ben Blis. Berameifelt. ihr Geelen,

Die ihr bie gottliche Burde, das Loos der Engel, berschmahtet,

Und der Unfterblichfeit machtigen Wint! 3or Laftrer: bes herren,

Sterbet den ewigen Epd! -

Aben wo ift fie, die Seele, die von dem Anblid des Richters

Stehen fann? Ach! Er entdedt an feinen Engeln Gebrechen.

Siehe, die Tugend bes Menichen ift in bes Seiligen

Eine glanzende Schuld. Bie tonnt' ich vor dir bestehen, Ich, der fündige Staub ? Darf eine schuldige Seele Liebe Dich nennen, und fuhn Dir in dan Angesicht. feben ?

Wenden nicht tobtende Schreden aus beinen flammen.
ben Augen

Gegen fle bligen ? 26 ! wird fie nicht vor bem Chren bes Gerechten

Stumm und lebensberaubt, zum ewigen Denkmahl erstarren ?

Dber, barf ich mit Bittern es magen, Erbarmen gu hoffen ?

Seine Bertrauteften durften es nicht. Da die Dem-

Weinte ber himmel, die Sonne mit ihren vertrautichen Schwestern

Stand in Erauerwolfen gehillt, die Symnen ver-

Jeder atherische Freund ber neu erschaffenen Unschute! War entstohen, und fah unt truben wehmuthigen Blicken Auf die Erde herab, die jest: die Schopfung besteckte, Ob sie noch sey. Richt Einer ward in den himmeln nefunden,

Der es magte, ben Richter um ihre Bergebung guffehen. Siehe, ba offnete fich bas Geheimnis Gottes! Ihr Dimmel

Dort und erstaunt! Du Emigfeit, bore! Die Schopfung ift funftla

Richt mehr bas größte ber Bunder. Gang neue Reihen ber Dinge

Deben fic an. Der heilige hat den Sundern vergeben. Gott wird Menfch, und verfohnet fich felbft. Der himmel befestigt

Seinen Anspruch auf und. Die Engel fteigen nun nieder.

Chriften, erneuerte Menfchen, gu febn, aus himmti-

Und die berlaffene Tugend, auf Flügeln ber Snade getragen,

Bagt fich wieder empor; fie wachft im gottlichen Strable Cilend zu voller Schonbeit. Mit Bunder fieht im Vorbenflug

Ein Olympischer Geist im That der Schatten des Lodes Himmlische Lugenden blühn! Wie lieblich ertont ihm die Stimme

Ebler Gebanten, die fich von ihrer Bestimmung be-

Solon ife bie Ctimme ber folit Wooden Ammuth, und lieblich ertonte Minter ben Malmen von Barca wi am Bonfall muth melnden Brunnen . 5.9 Rabels junger Gefang dem fommenden Morgen entgegen : Aber viel ichoner erflangen Die Barmonien ber Seele, Die, von Entzudung geftimmt; die gefühlte Gottbeit befangen! Schon ift die Seele bes Chriften , erhaben die fcmeis aif et ni fine ine bei gende Tugend ge-Unter Gebirgen bon Leiden , barmonifc die Stimme der Beisheit, Benn fle den fflavifchen Cochtern ber Sinne Beberfan and all the second gebietet. : i Belde Dobeit wird erft bas Geldlecht ber Menengant if marine ar ber ent fichen perflaren. Benn bein Gefet, o Erlafer, Die gange Erde beberrichet. Wenn nut jeder unfruchtbare Reis mit Rofen befrangt แกรโกราท์ จึงเป็น แล้วก็เกี่ยว (การเพื่อ**ตั้**) เลืองเปลือง (การเพื่อตั้ง) Mad-die Stroms ben Gnade win jebe, Geele befruchten. Benn bu in allen nun lebft! - Die wird die Menfch-191. ? mich .. itte beit barin ftrablen !-Tone bober intefir Piet, und du, begnadigte Seele, Ruble bein ganges Glud! Enthulle Die ichnellen Bedanten! Breite dich über die Emigfeit aus! Gen fubn au verlangen, Rubn gu hoffen. Die Sobe, worauf Er bie Menschbeit empor bob.

Billigt; was finft Bermegenheit : war, vom Mens

Bordre Die Sfaren der Engel, dieß ganzefafirne Gewollie, Laf auch dieß von der grenzlofen Belt, die dein heis liger Stolz: traumt.

Einen Sonnenstaub feyn! Las Urime Lieffinn am

Seligkeiten erfinden, die noch kein Auge gefehen. Ift es zu viel? Wie kann ein Gedanke die Gottheis

Dier ift fein Frechum moglich, ale allau wenig au boffen.

Stehe, mein Geift, hier, uber ber Ewigteit Ufer gebudet,

Sieh und ichau in den himmlischen Abgrund, :: Dier fcwammen einst Welten,

Wie in ber Frühlingsluft unflotbareblumichte Dunfte; Dier verschwanden wie Rachtgesichte die goldnen Reonenz, Hier ift der Schauplatz unendlicher Wunder! Dier giebt fich die Gottheit

Ihren Erwählten zu schauen; hier ift fie alles in allem. Seil mir, bag auch ich bin, und Gerafim Bribber

Seil mir, daß Da, Stofer, auch mich bem Batey

Pfalmen.

1755.

. • . . . . . . . #1 **'**,

•

.

.

•

. .

## Vorbericht.

Was auch immer gegen die Benennung, unter welcher bie folgenben Auffage bier wieber etfcheis nen, einzuwenden fenn mag, fo baucht was wenige ftens bieß gewiß, baß bie ehmalige, Empfine', bungen eines Chriften, bas Charafteristische berfelben noch viel weniger bezeichnete; wie fcon ein berühmter und ftrenger Theolog beifelben Beit, nicht ohne Bezeigung feines gerechten Difffallens über die barin entbectten haufigen Beteroborien; erinnert hat. Dach aller moglichen Unftrengung, biefen, in ber That nicht leicht ohne Umfdreibung richtig ju benennenden, Rindern einer nicht immer gleich reinen religibsen Begeifterung einen fchick. lichern Mahmen zu ichopfen, hat man fich endlich boch genothigt gefeben, fie entweder gang ohne Rubrit ju loffen, ober fie Pfalmen ju nennen;

weil, wie hoch auch in jeder Radficht die Pfalmen Affafs, Davids, Ethans, und andrer ungenannter Bebräischer Dichter stehen, sie biesen boch nach Waterie und Form ähnlicher sind, als irgend einer andern Art von poetischen Werten: zus mal da es wirklich die Weinung des Verfassers war, driftliche Pfalmen zu machen, und bloß die, vor vierzig Jahren nicht unzeitige, jeht aber wol nicht länger nothige Besorgniß, schwachen Gemüthern Anstoß zu geben, ihn damals abhielt, se unter dem Nahmen Psalmen (den sie in der handschrift führten) öffentlich erscheinen zu lassen.

Die Urfache, warum fie hier in zwen Abthete lungen erfcheinen, und alles, was fonft noch von ber Entftehung und innern Beschaffenheit dieser und einiger andern gleichartigen mystisch ascetischen Schriften des Berfassers zu sagen ift, bleibt einem andern Orte, wo es durch den Zusammenhang erft sein wahres Licht bekammen tann, vorbehalten.

### Defination en.

#### Erfe Ustheilung.

Sieb mir, o Gott! von beiner Große zu reden! Du, in welchem ich lebe und bin, durch den ich dente, und mein Dafenn empfinde; durch den ich, o Setige feit! dich felbst, dich felbst empfinde; — Las mich von beiner wundervollen Große reden!

Aber du bist unaussprechtich! Dich erfleugt feint endlicher Gedante, tem Schwung bos feurigsten Berubs:

Du bift ewig, dir immer felbst gleich, außer bir ift nichts - als was beine Allmacht ins Leben rief; nichts als die Schatten beiner Ideen.

Wer kann beine Ewigkeit denken? Bergeblich schaue ich in Myriaden von Weltaltern gurud, und kimmer tiefer in neue Myriaden, bis ich, von beiner Unermestlichkeit verschlungen, nur noch die Sieelkeit meiner Bestrebung fühle.

Bas bor uns vorüber gegangen ift, mas bie Butunft vor uns umnebelt, ift dir ewig gegenwartig.

Soon fiehft du bie Bollendung ber Beit, bie

zwente Schopfung, den neuen himmel, die felige Erde; fcon fiehst du das Unemegliche von beiner Gottbeit erfullt, schon bist du Alles in allem!

Schweige, mein Geift! gittes vor dem unaussprechlichen Geheinmiß! Er, den fein Geschöpf nennen kann, ersaubs bem Menscher von Staub, menschlich von ihm zu lallen. Denn selbst von ihm lallen,
wie Kinder der liebevollen. Mutter den ersten Dank
entgegen lallen, auch das ift Seligkeit!

"Caget, abr Bilten Geifter, hindulische Rafte saget, wie viel Aconen ifind schan unter feinem Lob. wie sinzelns Lage war euch vorüber gefoden ?

Dieser schibare hummel war noch nicht, noch flammte teine Sonno, und tein Erdfreis wieders holte in blubenden Chalern ben froben Gesang umforperter, Geister, de waret ihr icon, ba seugten schon überhimmissche Sfaren vom Daseyn des ewigen Geistes.

Cein Dafenn ift Allmacht, feine Allmacht ber Urfprung der Wofen. Bon feiner Kraft belebt, teinen fie aus dem Unding hervor, und reifen ftufenweife aum Leben.

Welch ein Augenblid war bas, ba bie Erftlinge ber Schopfung ju feinem Anschauen ploglich bervor frablten?

Auge berührt? Wo reißt des Aethers mein inneres Auge berührt? Wo reißt mich die Entzudung hin? Is seh, sehe die große Svene vor meinen Augen. Aper gugenefliche himmel walls pon feranicher Flammen auf, die in einem Wint unter bem Augbes Schopfers in Engelsgestalten fich bilben.

Er hauchet fie an, da regen fich ihre machtiger Rrafte; fie empfinden, und ihre erfte Empfindung ift Bote!

Mie glangt aus jedem Auge Seligfeit! Wie ger fließen fie in gottlicher Wonne, ba fie Ihn sehen burch den fle And, und mit prophetischem Blid ir unbegrenzte Unfterblichkeit hinaus schauen!

Ungahlbare Schaaren schweben in unermehlicher Preisen rings um Ihn ber! Der himmel leuchte in hoberer Schönheit unter ihnen, taufend unver gangliche Lauben entfalten ihre ambrofischen Bluthen und laden ihre neuen Bewohner ein.

D bes großen Gedantens, der fich in nahmenlofe Rtarbeit vor mir verbreitet! Ich febe den gottlicher Bater unter seinen Kindern; den Schöpfer mitter unter Werten, die feiner wurdig find; den ewiger Konig von seinen Dienern umringt, die in einen Augenblick von einem Pole der Welt zum ander strahleng, der ehrfurchtsvollen Natur seine Befehl tand zu thun.

Welch eine Perrlichkeit! Wie leuchtet der Wieder schein des gottlichen Angesichts um und um durc ben ungermestlichen Raum! Jeder Engel scheint ver gottert. Aber wagt die erstaunte Seele wieder eine

Stid nach ben Urbitte, - ber einzige Blid lofches alles Beichafffne aus, und macht Erzenget! gu Schatten.

Und ich — was bin ich? — D Gott! wie verflere ich mich vor dir! Ich empfinde nur dich; die große Empfindung toft meine Seele auf — Sie verschwindet, fie fühlt nur noth dunkel bein Alles und ihr Richts. —

Bas für eine Symfonie wedt mich aus ber fufen Bernichtung? — Dein Lob, v Ewiger, bein Lob, bas von jedem ferafifchen Mund ertont!

Ihre Entzudung, nicht fprachlos, wie die unfrige, fromet in Jubel und gottliche Pfalmen aus.

Wie lieblich hallt ber Rachtlang Der englischen Befange burch bie Paradiefe bes himmels!

harmonisch erklingt meine Seele mit, und erfreut

D Seligfeit! was erschaffest du, o Gott, für eine Empfindung in mir? Kaum vermag die erstaunte Seele fie zu fassen.

Ihr Engel, ihr Cherubin, ihr glangenden Gelfter! ich bin euers Geschlechts! Seph mir gegrüßt, ihr Unsterblichen, meine Freunde, ich bin unsterblich wie ihr!

Ich tlebe ihn, ich bete ihn an, ich birt, wie ihr, qu feinem Anschaun erfchaffen.

Ich werbe leben, und fein Bert betrachten, bie himmel, die er ausgebehnt hat, und die Welten, bie er für aluctliche Welen fouf.

Ich werde von Sfare zu Sfare fliegen, mein Auge wird gleich der aufgebenden Sonne umber leucheten, und mein Geift in die Tiefen der gottlichen

Beisheit bringen.

Die Dauer meines Lebens wird unermeflich fenn. Sonnen werden erlofden, und Weltgebaude geretrummert fenn und ich werde noch leben, indem neue Schopfungen unter meinen Bliden hervor gebn.

Himmlische Freunde, bald werdet ihr mich in euern Geheimniffen einweihen; ihr werdet mich Eugenden lehren, die den Sterblichen verfagt find; mit euch werde ich die himmel durchreifen, und den horchen

ben Sternen fein Lob verfundigen.

Die entzudte Vorempfindung reift meinen Geist aus diesem engen Birkel des Sonnenalters in die fernste Butunft. Wie selig find diese Blide in Aconen gurud geworfen, wo jeder Augenblid mit gott lichen Gnaden bezeichnet ist! Wie viel feliger noch die Aussichten in kunftige endlose Monen, deren jede fich naber um die Gottheit drechet, jede von neuen Offenbarungen verklart, jede eine Enthistung neuer Sottlichkeiten!

D lehret mich, himmlische Geifter, lehret mich; Freunde, was tann ein Gefcopf, ein hauch, ein Schatten, thun, wenn bas geprefte herz unter ber

Empfindung Seiner Sitte erliegt, und vor fieben Schmerzen feufzet, daß es unfahig ift, Dantbarteis ju beigen?

Dore ich nicht die Stimme meines Engels, der mir mit himmlischen Afgenten guruft:

Auch wir tonnen nicht mehr, ale bie Ausftuffe feiner Liebe empfinden. Seine Enade empfinden, ift Bantbarteit.

""Die Stimme unfrer Freude, unfre ftille Ente gudung, wenn wir unfere großten Gedanken au klein finden, ihn gu loben, — diefes ift der Dank, der ihm am angenehmften ift.

"Seine Geschöpfe gludlich au feben; gludlich unter Gefeben; die fie lieben muffen; au feben, wie fie an Ertenntnis und Liebe au ihm empor machlen; wie fie in liebliches Sarmonie von einer Bolltommenbeit zur andern steigen; wie fie immer fahiger wersben, größere Wohlthaten von ihm zu einpfangen:

"Dieß, irdischer Freund, ist alles, was der Ronig ber Geister von uns fordert. Sein Vergnugen ift, Gludliche ju machen.

"Ergiefle bich gang in die Empfindung, wie felig es ift, von einem folden herrn abzuhangen! Bas find alle unfere Paradiefe gegen die hoffinungen, die biefe Empfindung umfaßt?" 2

Lobfinget bem herrn, betet ihn an, ihr feligen Gefcopfe, die fein Wort gefchaffen bat!

Lobet den herrn, der Erdfreis beuge fich vor feiner Majeftat! Der herr ift Konig, fein Ehron ift über allen himmeln,

Er fprach, da gab das Unding feine Gefangnen bervor; Er befahl benen die nicht maren, daß fie leben follten.

Der gestalttose Stoff ward in feiner allmächtigen

Dand gur Schonheit.

Er bildete die Gerafim aus atherifchem Feuer, und

aus Leimen die icone Geftalt des Menfchen.

Seine Beisheit ift unbegrenzter als der Aethet; fein Berftand ift das Urbild der Mahrheit; aber unfte Bedanten find Schatten. Seine Gefete find Ord-nung; Freude und Wonne guillt aus feinen Geboten.

D Gott, wie find beiner Erfindungen fo' viel?

ber Erzengel ermubet fie zu gabten:

Wer zähfet die Sfaren, die deine frengekige Sand durch das Unermestige ausstreute P. Du dleinightestiff.
Du tennest alle deine Werte, du fust sie mit Wesse, beit geordnet; du verstehst eines jeden Bedursnis, und hörest ihre Werlangen don ferne. Du erdarmest dich aller deinen Worte !

mit Einem Bint. Die gange Schopfung liegt, ein einziger Gebante, vor bir.

Aber endlichen Geiftern find Aconen gu turg, bie Schönheit beiner Werte ausguspahen.

D feliges Geschäft, beine Werte unaufhörlich zu betrachten! Rann der himmel felbst uns mehr gewahren ?

Ja, eben das ift hinmel, mit scharfern Bliden, mit neuen Sinnen, mit entnebeltem Geift den Umfang deiner Werke durchschauen. Selig, wer schon bier in dieser Beschauung sich ubt! Seine Seele schwimmt in deiner Allgegenwart; sie gewohnt sich, dich allezeit zu empfinden, sie forschet nach beinem Gesen, und bildet sich unverwerkt nach beinem Derzen.

Bon ben Straften beiner Weisheit und Gute um

gutig.

Der Weise lachelt bes kindischen Stolzes, ber mit genaubtem Schimmer prangt; die Lilie des Feldes ift thin, fooner geschmudt, als eine Konigin, vom Ge-spinft, einer Raupe umwunden, und mit glanzenden Rieseln belaftet.

Ihm otelt vor ben Freuden ber Sitelleit; feine Bergnügen stromen ihm aus ber ersten Quelle pu.
Iene ziehen ihren Worth und ber Thorheit ber Weltmanschen; diese nehmen win aus ber Hand unfert Schopfers, jels (eine Sprife, bie unfrer Ratur ge--mußrift.

gen der, Seele; sie fredt in eine reinere Luft einpor, und reifet für den erhabenen engelgleichen Zustand, po du e. o herr, der einzige Gegenstand ihrer Gedanten und Liebe bist.

\_**3**• i

Unfer herr fen gelobet! Es preise ibn alles mas Athem hat! Denn feine Gute ift unermestich. Es lobe ibn das Geschlecht Adams, fur welches er biefe Erde bereitet hat!

Er machte ben Menfchen wenig minder als bie Enget, und gab ihm den Borbof bes hinmele gur Bohnung.

191 iEr ifts sober ben Bietel der Hahreneit in felner Pande drehetzis Er löses die Ratur oditiben eisernan Banden des Frostes is eries inde in ein is ihr mo Bon seinemannhaus delehtze steht iste sufze wie reine Braucht in isanses Rosewacht, und liebliches ikhneln gekleichet.

Wenn Du die Sonne, das Bild beiner Gute, wieder zu ums suhrest dann rauschen Strome des Lebens durch die Abern der nerzungten Erde.

: Dann, rufest an bem Fruhling, und ideaneck ben faftvollen hain mit glantrufen Laub.

Die Keine Bruft bet Boger fichmitt bon Frislingsfreuden auf. Die Lerche fliegt jubilirend voor bem Bagen der Morgenrothe her, und die Grasmude singt ihr fruhes Lied in den jungen Inveigenig Alsdann beißest du Blumen vone Zahl herbitteimen, und erquickest unfer schmachtendes Aufge unte lieblichem Grun.

Bon deinem Lacheln blubt die balfamische Rose, schon wie die Wangen der Unschuld, suß duftend wie

Die wallenden Loden junger Gerafim.

Gleich einer weisen Seele, die aus einem fcanen Leibe bervor icheint, blubt fie auf die Morgentufte schweben um fie ber; und tragen ihren Geruch auf wallenden Rügeln hurch die ganze Gegend.

Die Wollliste, Inach benen et wiehert; werden fich wie Schlingen um ihm winden.

Werfen ergeht, dund bild Kan and Macht. lokeld 1

Gott! wie lieblich find beine Gefete! Bohl bem, der nach ihnen mandelt! Seine Pfade find richtig, und fein Tritt gleitet nicht.

Dein Gefet ift das Leben der Wefen! Alles

was ift, gehorchet beinem Billen.

Diefe lichtstromenden Sfaren, die im Unermeßlichen baber geben, und der Engel, der ihren flug regiert: Die ichnellen Leiten und ber grenzenlofe "Raum, der Schauplas beiner Bunder, der unfichtbare Burm und der Sonnenstanb, feine Belt, attes gebordet beinem Willen.

. Da du Schufest, erschallte die gesetgebende Stimme durch die Tiefen des Chaos: die Sonne horte fie, und ftand ehrfurchtevoll ftill; die Welten borten fie, und gitterten in ibre Rreife.

Run mandeln fie gehorfam beine Bege, bereit, wenn du winteft, ftill ju fteben, ober ewig, ohne Rube forthueilen.

Diefe pruditige Schopfung ift ein Abrif beinter "Mbeen't bie Belten find bie Cafein, worauf bu mit gottlichem Zinger beine Gebanten eingegraben baft. Dich dunft, der unveranderliche Lauf der Sterne, Bie fich in porgezeichneten Rreifen ihrem Rittelpunft mabern , raufche mir mit harmonifdem Getone an:

- Go follen die Beifter in unermudetent Lauf der Gottbeit nabern.

Bielande 28. 3. 256.

Ja, in heiliger Entzudung bore ich bie Stimme ber gangen Ratur, leife, nur ber Geele borbare Stimmen, mir entgegen faufeln.

"Du bift erichaffen, rufen fie, um von dem Ungesichaffnen abguhangen.

"Du denteft, um Ihn gu benten!

"Du liebeft, um Ihn gu lieben!

"Die Geschöpfe find Stufen gu Ihm, deine Reisgungen - Blugel, bich schneller empor zu tragen.

"Er allein ift ber er ift, die Rorperwelt ift fein Schatten, und die Geifter ein hauch von Ihm.

"Ihre Große ift, Ihm unterthan gu fenn; ihre Studfeligfeit, bas fenn, wozu Er fie gehaucht hat.

"Betrachte uns, feine Werte, o Unfterblicher! und bilbe dich nach feinen Absidten, die aus uns bervor glangen."

Siehe, so lehrt die Schöpfung meinen hordenden Beift. Ihre Stimme ist mir eine Stimme Gottes ? Ein-fußes festliches Granen befallt mich, ein dynkles Befuhl vom Allgegenwartigen, der unsichtbar unter den Schatten der Ratur wandelt.

Dann ist alles heilig um mich her! Dann glaubt die staumende Soele Dich selbst zu sehen. Dann tragt mich ein flatterndes Inselt nicht minder zu dir empor, als ein Engel, deffen Glanz Sonnen auseloschet.

Bergieb, o Ewiger, der Seele, die du gehaucht haft, daß fie, von einem machtigen Eriebe gezogen, to oft fich bestrebt, naber zu dir hinauf zu bringen.

hat nicht beine Gute diese unsterbliche Sehnsucht in meine Szele gelegt, daß alle Empfindung ihrer Schwache, ja selbst das Bewußtseyn ihrer Schuld, sie nicht zurud schrecken kann, den fuhnen Versuch zu erneuern?

Ja, ich fühle es, o mein Schopfer, bas ich geschaffen bin bich su schauen, obgleich mein blobes' Auge, noch unverklart, lauter Dunkel um bich ber fiebt.

O wie fuß ift es fcon, auch aus biefer dunteln Ferne nach dir gu bliden ? — Welch ein Entzuden, in heiligen Gesichten, obgleich nur Schattenbilder deiner Nerrlichkeit zu feben !

Bwar oft seufset meine Seele in geheim über diese Entfernung, über diese Pilgrimschaft im Lande der Erdume — wie oft klagt sie über sich selbst, daß Träume, daß flüchtige Wolten die vor ihr verbergen können! Dann raffet sie sich auf, und verseucht die Hindernisse zu durchbrechen, die sich ihrer Gehnsucht entgegen thürmen. Bald will sie auf den feurigen Schwingen ihrer geistigen Gedanken zu dir aufsteigen: sie erhebt sich über die sichtbare Natur, sie klimmt von Sfäre zu Skare, und sieht in einem

Augenblid unermefliche Raume hinter fich. Dann entlehnt fie den Flügel des Serafs, und sucht dich über dem außersten himmel. — Aber bald finft fie wieder von der ungewohnten hohe schwindelnd herab, zu ihrem angebornen Staub, und tlagt bif ein liebreicher Geist ihr zulispelt: Warum suchest du den Allgegenwärtigen?

So zeige mir benn, schone Natur, spricht fie in ber Entzudung ihrer Liebe, zeige mir die gottliche Schönheit, von welcher bu, fluchtige bunte Bolte, beinen gebrochenen Schimmer borgeft.

Jest schant sie umber, und taufend anmuthige Scenen wallen ihr entgegen. — Aber was sind Farsben, was ist die Morgenrothe oder der liebliche Mondschein gegen das Licht deines Antlites? Was sind suße Gerüche gegen die Ausschiffe deiner Liebe! — Wie verschwindet das alles vor dem schwächsten Strable des Urbildes!

Dann fliegt fie, von neuem erhitt, in überirbische Raume, und traumt von Schönheiten, die alles. Sterbliche ausloschen. Aber was gottlich war, mit dem Irdischen verglichen, wie schnell verwelft es, mit Dir verglichen!

Was ist ber Glanz eines Engels, mas ist seine Weisheit, was feine Macht, obgleich Sonnen under seinem Kustritt beben, — gegen den, von welchem die höchste englische Kvaft ein Hauch seines Mundes ist!

So fliehet benn hin, ihr Geschopfe, ihr neidischen Bolten, die Ihn bor mir verbergen; und du, meine Seele, tehre gurud, verbirg dich in die duns telfte Stille, und offne bich in feiernder Ruhe dem sanften Saufeln feiner Gegenwart!

Schweiget, ihr still liepelnden und ihr ungestismern Begierden; die leifeste Empfindung verstumme! Alles was verganglich, was geschaffen ist, schweige! Mein Geist horchet ihm selbst entgegen, nicht den Geschöpfen, die sein Dafenn ausrufen; nicht den Engeln, die seine Bunder besingen.

Fliehet aus meinem Gesicht vergangliche Schons heiten: ich sehe euch nicht mehr, die Sonne erloscht vor mir, die Erde zerstiebt, die ganze Natur schwebt wie ein Schatten vorben; alles was nur ein Schimsmer, ein Bild von Gott ift, flieht dabin.

Gang von allen Dingen, ja von mir felbst entblott, fuhle ich in diesem seligen Augenblid nur dich; deine Gottheit ist über mir, und umgiebt und durchdringt mich gang und gar.

Dunkel, unaussprechlich, in süßer Verwirrung, fühle ich, was Serasim zu benten vermögen, was ihre Lippen aussprechen. — D was seh' ich in dir ? Was nahet mir, obgleich mit leiser Empsindung? — Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehort hat — Seligkeiten ohne Nahmen, mit nichts zu vergleichen, mit nichts zu vergleichen, mit nichts zu vergleichen, wit nichts zu vergleichen, wie nichts zu vergleichen.

Jest feh' ichs und erstaune! Du bift alles, du allein bist Schönheit, Gute, Bollfommenheit! Wie göttlich, wie heilig scheinen mir jest deine Geschöpfe! Deine Gegenwart glanzt aus ihnen hervor, sie schönheit, ihre Gute, ihre Bollsommenheit. — Du bist mehr als alle Geister empfinden, mehr als alle Ewigfeiten enthullen tonnen; der unendliche Raum ist zu eng, deine Wunder zu sassen. In dir, — o Ewiger, deine Größe vernichtet meine Seele: sie arbeitet umsonst, was sie suhlt, zu entwicken; sie sucht vergeblich Bilder und Worte. Wie tann das, was nichts ist, ihr Farben zu deinem Bilde leihen?

Ich verhulle mich und schweige; aber Entzudung ergreift meine Seele, und Freude gittert durch mein Bebein.

- Jest fuht ich, daß ich bin! Belche Bonne, welch ein Eriumf ift in diesem Gefühl!

Ich bin bein Gefchopf — noch mehr — eine Seele die dich empfinden tann, ein Gefaß deiner ewig ausfließenden Gute. Ich weiß, und mein Innerstes sagt mirs, ja du felbst, du selbst fagst es zu meiner Seele, fie fey fur bich geschaffen.

So entfernt ich von dir bin, so blobe und unrein bein Anschauen zu ertragen, und ob du mir gleich lauter Geheimniß bift, so frohlodet doch mein Derz. Ja in eben diesen heiligen Augenbliden, wenn ich mich in beiner unbegreiftichen Bollfommenheit ver-

liere, bann halte ich felbst den Cherub, der dich uns verwandt schaut, nicht fur gludlicher als mich. — Denn ich bin unsterblich, du schenkest mir Ewigkeiten ohne Ende, dich meinem anbetenden Geist zu ents bullen.

D ber großen, entzudenden Erwartung! — Roch bin ich an ben Staub gebunden, noch gleicht meine Seele einem unreisen Embryon, noch find ihre Krafte gleich der Schwäche des Sauglings, und schon sattigft du meine Seele mit gottlichen Freuden. — Ja, ein stiller Gedanke an dich macht mein herz gluben, und meine Augen vor sußer Empfindung weinen.

D was erwartet mich, wenn diese Sulfe abgefalten senn wird, wenn ich diesem Kerter entstohen bin; wenn du gleich der Mittagssonne über mir aufgeheft, und mein geweinigter Geist deiner nabern Blide, fabig ift!

٦6.

D Wohlthater aller Wefen, fen gelobet fur die Strome von Gnaden, die du durch ungahlbare himmel und Welten, auch ju une, den Kindern Abams herab leiteft!

Wir beten an beine Weisheit, Die Ausspenderin beiner unerschöpflichen Gute, Die aus der grenzenlo-

fen Bulle jedem Bedurftigen jumifit mas ihm das Befte ift.

Sey gelobet, daß du uns in beinem Lichte gezeigt haft, daß alles, mas von dir fommt, Wohlthat ift! Ach lehre doch die verblendeten Sterblichen ertennen, daß fie die nothigsten beiner Wohlthaten Uebel nennen.

Sen gelobet, o herr, der du diefe Erde, den's Bohnplatz der Sunder, verflucht haft, Unfraut und Dornen zu tragen; nun nothigt fie ihre ehemaligen herrscher, mit Schweiß und entfraftender Arbeit den Unterhalt ihr abzuzwingen, den fie dem ersten unschuldigen Paar in freywilligem Ueberfluß entgegen schuttete. Paradiese find nur für heilige Menschen, und für Engel.

Sey gelobet, daß die Freuden, die den verblenbeten Menschen am starksten reigen, stücktig und eitel sind, und immer sein Erwarten tauschen; daß ste auch den sinnlichsten Menschen ermitden, und ihn lehren, daß seine Seele nicht mit den Thieren grasen' soll.

Sey gelobet, daß du den Pfad, der zum Leben führt, mit so viel Dornen bestreut hast! Die berauschte Welt taumelt von weichen blumenvollen hur geln in grundloses Elend hinab: aber die Deinen führest du auf Dornen, die nur den außern Mensichen verwunden, und nach und nach die sinnliche hulse von der Seele abstreisen, zu den krystallnen Bachen des Lebens, zu den Quellen der reinen Wonne.

Gen gelobet für alle Leiden, womit du die verberbte Natur frankest, und ben unsterblichen Geist von den Fleden reinigst, Die ihn zu deinem Anschauen ungeschickt machen.

Sey gelobet, wenn bu uns unfre Geliebteften surud forderft, die, an benen unfre Seele Wohls gefallen hatte, die wir vielleicht mehr liebten, als recht ift, daß Geschöpfe von Geschöpfen geliebt werden; ja, sey gelobet, o herr, für jedes Band, welches du von unserer Seele abreißest: und für jeden Verlust, der sie naher zu Dir treibt, du einziges Gut, das nie verloren werden kann.

Sen gelobet, daß du uns der Berachtung, der qualenden Chorheit, der niedrigen Bosheit verkehrster Menschen ausseheit. Sie demuthigen, aber nur unsern Seolg; fie qualen, aber nur unfre Weichlichsteit; — die Geelen, die in deiner Liebe ruben, darf teine Blage berühren.

Sep gelobet, daß du so oft unfre Anschläge zerftreuest, und unfre Erwartungen zu Eraumen machtt,
daß du uns versagest was wir bitten, und uns fühten machst, wie eitel unfre Araft, wie thöricht unfre Beisheit ist. Dir allein tommt es zu, uns gludlich zu machen; — und wir? Wir beten an, und folgen deinem Binte.

Gen gelobet, daß du dich oftere au verhullen fceinft, und une bie empfindlichern Ansfuffe beiner

Liebe entzieheft! Dann fuhlen wir unfer Richts, und ichmachten febricher nach beiner Gnabe.

Sey gelobet fur die Rrantheiten des Leibes, die dem unsterblichen Theile so heilfam find. Sie entwöhnen uns von den finnlichen Dingen, und machen uns stumpf, ihre Reitungen zu empfinden; sie zeigen der entnebelten Seele diese Welt in dem himmlischen Lichte, das jenseits des Grabes leuchtet; sie machen uns strenger gegen uns selbst, sanfter gegen andere, demuthiger vor dir; sie winden das Unsterbliche allmahlig vom Staube los, und indem sie diese Schattenwelt um uns her vernichten, schließen sie dem ers histen Glauben und der begeisterten Hoffnung himms lische Scenen auf.

Sen auch gelobet, o herr, fen mit jeder Empfindung unfrer Seele gelobet, für beinen Engel, den Lod, den Friedensengel, den Führer ins befre Leben !-

D Tod, du suße hoffnung, du Bobitchater felbst bieses Lebens, welches Pein ware ohne dich! D wanntommst du, seligste meiner vorgezählten Stunden? Wann tommst du, Todesstunde; wann wird das Rauschen deiner Anfunft mein lauschendes Ohr entsucken?

Romm, entfeste die mube Seele, bringe fie heim, führe fie dahin, wo ihre Begierden ruben! Dahin, wo fie den Unendlichen, ihr Alles, bester lieben tann! Dahin, wo fie in den Choren der Engel, ganz harmonie, zu feinem Lobe wird.

7

Wenn fich in diesem fremden Lande finftre Gewölte um uns gieben, wenn dornige Pfade unfre Begierben verlegen, wenn der herr des Schidfals uns Freuben abfordert oder Schmerzen zusendet;

Dann weinen wir, und flagen mit ungedulbigen Seufgern ber befrevenden Stunde entgegen.

"Warum verzeuchst du, goldne Stunde, Erlos ferin? Wo faumest du dich, wohlthatiger Cod? Wie Lange laffest du uns nach dem letten Athemaug, dem letten der Leiden, schmachten?"

Aber wenn balb die entfesselte Seele auf Flügeln frohlodender Serafim ins ewige Leben getragen feynwird, dann werden die Troftungen Gottes jede Spur der Schmerzen aus ihrem Gedachtnis wischen.

Dann wird fie, von reiner Bonne gefattigt, mit bem einen Blid in Ewigfeiten vertieft, mit bem andern die ferne, bleich fcimmernde Erde fuchen, und fagen:

"Wo bist du, Thal der Schmerzen? Wo ist die Buste, mit Irrgangen durchstochten, aus denen kein Ausgang schien? Wo ist der Augenblick, den ich traumend in Jahre ausdehnte?

"D die ihr, noch in Sterblichkeit verschloffen, auf eure Enthullung warfet, meine Bruder, was ihr Leben nennet, ift Traum.

"Das Leben ber Frommen ift ein füßer profetiicher Traum, ber tunftig erfullt wird.

"Rlaget nicht, wenn Leiben ben füßen Traum unterbrechen! Rur burch Leiben wird die Seele vom Leibe bes Tobes losgewunden, und von der Erde, bem Barabiese ber Thiere, jum himmel angewöhnt,

"Wann Sterbliche weinen, bann lacheln die Serafim, ihre Freunde, und feben ftill entzudt zu, wie fich ber beflecte Geift in der lauternden Gluth jum Engel reinigt. "

8.

D herr! du bist zwar unsichtbar nach deinem Besen, aber du strahlest allenthalben in deinen Offenbarungen hervor, und fullest das Unendliche mit deimer Gegenwart.

Bas versucht meine Seele, gleich einem Bogel ber an der Authe klebt, sich in den Aether empor zu schwingen, damit fie dich in deiner herrlichkeit schaue ?

Konnte ich von einem himmel jum andern flies gen, aber meine Seele ware nicht freyer, mein herz nicht reiner, mein Auge nicht einfaltiger, so wurde ich bir nicht naber tommen.

heit, mit beiner fegnenden Liebe, mit allen beinen Bollommenheiten gegenwartig!

Omeine Seele, wirf bich | vor dem Unendlichen bin, beuge bich, tief anbetend, vor dem, vor welchem bie Serafim, obgleich von der hellsten Flamme feiner Liebe entbrannt, ihr reines Angesicht bededen.

Jeder Ort wo ich ftebe, ift heilig! Jeder Ort ift eine Statte des Berrn.

haret, ihr Sterblichen, die große Bahrheit, und gittert! Ber darf es ferner magen, in der Gegenewart Gottes zu sundigen?

Jede fundige Seele bebe, und ertenne feine Ge-

Burdeft bu vor allen Engeln fundigen, wenn fte bich fichtbar umgaben ? wurdeft bu im himmel fundigen ?

Ach, wer hat bich denn fo verblendet, daß du im Angeficht Gottes fundigeft ?

Bittere, Sunder, du stehest vor ihm: wohin willst bu flieben? Welche Racht foll dich vor ihm verbergen? du bist ganz von seiner Gottheit umringt. Er fiebt deine geheimsten Wunsche, er horet die leissesten Wunsche beines herzens.

Das Angosicht bet Deuchters, sügt ben Menschen: fein Auge ift gen himmel gerichtet, seine Lippen reben die Sprache ber Engel, aber ber herr fieht bie Balfchrit Leines Inwendigen.

Der herr nichtet allezeit; in jedem, Augenblid berdammt oder billiget er meine Geele.

Ach! wenn bur mich vor Gericht forderteft, und mir felbst mein Urtheil überließest, so bin ich verloren.

Jebe Seele, die in beiner Gegenwart nicht heilig gewandelt hat, ift des Lodes wurdig; der Abgrund offnet fich, und der Untergang sperrt seinen Rachen auf, die unselige Beute zu verschlingen.

Aber beine Gnade ift hoher ale ber himmel, bei-

ner Erbarmungen ift feine Babl.

Du liebest die Seelen, die für dich geschaffen find, mehr als sie sich selbst lieben; mehr als die zärtlichste Mutter den Saugling liebt, ihren Erstge-bornen, den sie mit Schmerzen gebar.

Sie find bein, fie find gang gu beiner Liebe ge-

-bildet.

D herr, zeige bich und, bede und bein Antlig auf, fo genesen wir! hauche und an, o Geist bes herrn, fo find wir erneuert.

Die Miffethat der Gedemuthigten ift vor dir weggethan; du hebest ihre Augen gu dir auf, und zeigest ihnen bein Beil.

Ihr Leid ist verschwunden, und ihr Innerstes

freuet fich über beine Gegenwart.

Sie wandeln bor dir, und werden nicht mide, denn du bift bem ihnen, und redest freundlich mit ihren Seelen.

Du fuhrest sie an beiner Hand, wie ein Bater bas wantende Rind, das noch gleitet. Sie schauen unverwandt auf dich.

herr, zeige une bein Antlig, fo genesen wir. Erleuchte une, bag wir in beinem Lichte manbeln.

D Gott! deine Gute reicht fo weit die himmel fint; fie ift unbegrengt, wie die Ewigfeit.

Du haft allesignt erfchaffen. Gelig, wer in bei

mer Ordnung bleibet!

Du tranteft bie Menschen mit den Aussiuffen beiner Liebe, und erfullest die reinen Geister mit dir felbst.

Der herr liebet die Unichuld, er liebet die Gee-

len, die vor feinen Augen wandeln.

Seine Gute ift uber bem, ber redliches herzens ift. Aber ben falfchen Seelen, und benen, welche bas Bofe lieben, wird fein Angeficht Berderben bligen!

Freuet euch bes Berry, ibr, die ihr feinen Rabmen führet! Ergablet von feiner Gute ben Frein-

den, die ibn nicht tennen!

IO.

Die Geber aller guten Gaben, was foll mein Derg, fo liebreich bon die auffennimmert, bitten ?

Ich weiß, das mir alle beine Schate affen figben; ich vertraue beinen Berbeisungen, fie find bas Leben meiner Seele.

Bas foll ich bitten, da bu, wohlthatiger Geift, allen meinen Bunfchen guvorgetommen bift?

Ich war noch nicht, da du mir schon diese schone Bohnung erbautest, die deine Gegenwart zum Paradiese macht; da du diese glanzende himmlische Luft über wir wölbtest, und die Sonne schufest, die mein Auge mit den Flussen ihres Lichtes erhuickt. und den Macht zum Janftern Tage macht.

Du pflanzefe für mich ben uinschattenden Jahn und die blubende Flur, mit vielfarbigen Blunden und grümem Laubwerkei gestickt. Du ergeheft mein Auge mit ihren Farben, und meinen Geruch mit bem füßen Athem, den fie umber duften.

Du labest meine Junge mit erfrischenden Friedteh, die nie von Stauden und Baunen entgefen winten; du giebst den Bewohnern der Zweige far-'nonische Kehlen, mein hordendes Ohr zu vergnigen; und bestehlt bem sanften Zeffr, mit sanft webenden Flügeln die sonnichte Gluth auf meinen Wangen zu tublen.

So willft bu auch meine Sinne gu dir gieben, zu bir, ber Quelle jeber fußen Empfindung.

Eublupried gu boptet ifthte bous ibu mite bei Bes. Bent bie die Bes

Burm fo gludlich als ich, burch ihn theilt ber Engel feine Freuden mit mir.

D wie viel Gludfeligfeiten, wie viel lebenbige Quellen von Freude gabft du mir, da du mir biefen dentenben Geift einhauchtest, den ewigen Beschauer deiner Wunder!

Welche machtige Arafte haft du ihm gegeben, fich empor zu Ichwingen, fich auszubreiten, oder fich infich selbst zu schmiegen, und der Betrachtung höherer Schönheiten zu genießen, die nur dem innern Auge sichtbar find, aber mit profetischer Araft von bessern Welten und schönern Gestalten der Dinge zu trausmen, die der aufgedeckte himmel por der entforpersten Seele verbreiten wird.

Und damit die unerfahrne Seele sich in dieser reihenden Mannnigfaltigkeit von Gegenständen nicht verliere, noch in ihren eignen Bewegungen sich verwielle, hast du ihr ein himmilisches Licht geschentt, welches die Pfade des Lebens bestrahlt, worauf sie wandeln soll.

D Bater der Engel und Menfchen! was fonnte ich Gutes von dir bitten, das du mir nicht ichon gegeben, ober fur die Zufunft bevgelegt haft?

Die Betrachtung beiner Wohlthaten erftickt jeden Bunfch; und verbreitet sube Bufriedenheit über bas gludliche berg.

Dieß einzige, o mein Gott, laß mich von bir bit Bielande BB. 3. Bb.

ten, daß ich, fo lange ich biefe irdifche Luft athme, teinen Augenblid vergeffe, daß du die Liebe bift.

Wenn meine Thorheit mir ben Senuß deiner Gnade nicht vergallet, wenn ich nicht von dir hins weg nach trüben Quellen laufe, die keine reine Freude geben, — was mangelt mir dann ? Was läffest du meinen Wunschen übrig?

Jeber Augenblid meines Lebens lagt eine Spur beiner Gute gurud.

Jeber Augenblid bringt mich ben hoffnungen nas ber, die mir vom himmel entgegen winten; ju ben einzigen Bunfchen, die mir beine Gute erlauben ann.

## II.

Wie mobl ift dir, meine Seele, wenn du aus den Berftreuungen biefes Lebens bich vor beinem Gott: fammeln tannft.

Wie fuß ifte an ihn benten, und in einfamer Stille fich mit ihm befprechen.

Er horet das Lallen der unmundigen Geele gutig an, ihre fprachlofe Entzuchung ift ihm angenehm.

Bas find diese Dinge woran die Berblendeten ihr herz hangen? Schatten find es, ja Traume von Schatten! Mein Berlangen, meine Bunfche find nach Dir!

Selbft beine irbifden Gefcopfe, fo fcon und . lieblich fie find, Schatten find fie, bie nur eine flichtige Luft auf bie Seele werfen.

Unselig ift, wer an diesem Schatten fich begnügt! Aber felig ift, wer zu dem herrn fagt: Du bist meine Freude, mein Leben, mein Alles! Wenn ich nur dich habe, so vergeffe ich himmel und Erde.

Der irdifche Menich suchet Aube und findet fle nicht. Er erhiet fich in feinem Betrug, er traumt Gutern nachzujagen, und wenn er fle erhaschet, fiebe, fo find fie nichts.

Ein Schimmer eines Gute, eine eitle Luft bezaus Bert ihn, feine Seele ift fich felbst unbefannt; Die Unsterbliche, Die Gespielin Der Engel ledt Staub wie eine Schlange.

Ihr Schopfer pflanzte ihr eine ewige Sehnsucht nach Bollfommenheit und Freude ein.

Wogu, als daß fie ihn fuchte, und nirgende als in ihm ruhete? Ach! Betrogene, merteft du nicht, daß in ihm die Fulle alles Guten ift? baß er die tebendige Quelle aller Freude ift?

Saget, ihr Seelen, die ihr ihn tennet, ift nicht Ihn benten bas fußeste Geschäft? Ift nicht Ihn empfinden Entzudung, Ihn anschauen Seligteit?

D nur ein Gebante, nur ein Straht, ber aus feinem Antlig in unfre Seele fallt, lofchet alle ansbere Bilber aus.

Wie felig, o herr, muffen die fenn, die allezeit bor dir fteben, und beine herrlichteit fcauen!

Ihr Engel des Throns, feine Vertrauten; ihr Cherubint, gang jum Anschauen Gottes erschaffen; ihr Serasim, deren heilige Brust teinen andern Afefett als seine Liebe athmet, wie unaussprechlich ift euer Glud!

3mar mich brudt noch biefer Leib bes Todes, und meine umnebelte Geele ift unfahig, Dein Angeficht gu ichauen.

Aber wenn ich von allen Geschöpfen, ja von mir selbst entblicht, wiewohl aus dunkler Ferne, nach Dir blide, so wallet mein herz in himmulischen Freuden auf!

Wie tann ich nach einer folden Seligteit, wieder gum Staub und gum Cand der Erbe gurudtehren ?

Ach! wann werbe ich diesen Kerfer durchbrechen, und durch taufend glanzende Sfuren unaufhaltbar mich zu beinem Ehron aufschwingen?

Wie lange foll biefer bunte Borhang der Naturmir den Anblid des gottlichen Lichtes verbergen ? Wie lange foll die unbefriedigte Seele nach ihrem Gegenstande schmachten ?

Cep ftille, meine Geele, fen ftille por dem herrn!

Bezähme beine lufternen Begierden!

Wenn ich schon im finstern Thale walle, so ift Er boch ber mir. Dein Glaube macht Licht um mich

ber, und zeigt mir die himmlifden Ausuchten, Die jeder Augenblid naber bringt!

12.

Lobet ben herrn, alle feine Werte, lobet ihn in allen Begenden feines Reichs.

Lobe ihn, bu Gefchlecht Abams! Die Erloften bes Derrn follen von feiner Gute seugen.

Soret boch, ihr Sterblichen, Die Stimme aller Gefchorfe, Die euch ju feinem Lobe ruft!

Wohl dem, der es zu herzen nimmt! Die fruhe Morgenrothe fieht ihn mit deiner Betrachtung bestächtigt, ihn überrafcht der nachtliche Schlummer mitten in Gedanken von dir.

Wie sollen wir dich loben, o herr? Wo soll meine Seele Gedanten finden, die beiner wurdig find? Ach! wo soll ich Worte finden, die das Gefuhl meisnes herzens ausbrucken?

D vollbringet was ich nicht vermag, ihr Engel, ihr Sanger Gottes, vollbringet für mich das himmlische Geschäft; mein Innerstes stimmt mit sußen nahmenlosen Seufgern in euern Lobgesang!

Wie tonnten wir bich loben, o herr, ale mit uns verwandtem treuem Bestreben, bir wohlzugefallen ?

Denn du bift uns fein unbefannter, fein verborge ner Gott; du haft uns beinen Billen befannt ge-

macht, du haft ihn tief in unfre herzen gegraben, ja du haft zu uns geredet, und die Rathfchuffe ber Emigfeit vor unfern Augen enthullt.

Bas faumen wir benn, bem Bepfpiele bes himmels zu folgen, und ben Willen unfere herrn zu thun?

Jede Seele werfe fich vor ihm hin! — In diesem Augenblick schaut er auf uns herab, seine hand ist über uns, seine Gottheit umgiebt uns gang. — Empfindet es, schlummernde Seelen, und erwachet ins Leben für Gott!

Und ihr, Boller, horet auf mit betrüglichen Lippen ben Gott zu ehren, den eure Thaten verleugenen. — Gilet, euch unter seine Gesetze zu beugen; denn fiehe, schon ruftet er fich, mit eisernem Zepter die Raden der Emporer zu brechen.

Der Fürst beuge fich vor dir, o herr, und zittre! Er vollziehe gleich den Engeln, die dir dienen, den Willen seines Konigs!

Der Weise ruhme sich nur dich zu wiffen! Er forsche in deinen Werten, und erwäge deine Gesete! Er lehre durch Reden voll Kraft, und reige durch fein Beispiet!

Die Rutter weihe bir ben Saugling an ihrer Bruft! Sie bilbe ben Knaben zu mannlicher Großmuth; die Tochter zu Unschuld und Fleiß! Sie enthulle in ihren Seelen bein Bild, und tehre fie ben Bater ber Beifter lieben!

Der Jungling ftrebe mit der muntern Starte eines jungen Ablers, nach dem was edel und gut ift, nach ieber Bolltommenbeit?

Gute und Treue fen bas Band jeder menfchlichen Berbindung, Ordnung und Recht Die Grundfeste ber Gefellicaft!

So merde unser Schöpfer gelobt, der das Glud Jeiner Geschöpfe seine Chre nennt!

## Pfalmen.

## 3 wepte Abtheilug.

ť.

Die felig ift, o Gott, in beinem Lichte zu wandeln! Belche Rlarheit, welche neue Gestalten ber Dinge und freudige Aussichten um mich her! Wo ist das Thal der Thranen? Wo die Todesschatten? Wo der Kerter des schmachtenden Geistes! Wie verwandelt sich das alles im Lichte Deiner Allgegenwart!

Sey mir gegrußt, o Erbe! du Land der Erfcheinungen Gottes! Jebe Stelle, wohin ich blide, glangt von Seinen Fußstapfen — Er Selbst, er Selbst ift allenthalben augegen!

Die Bolten unter Ihm triefen von Seinem Ses gen. Sein Anblid erneuert die Erde; fie fühlt bas fanfte Saufeln Seiner Gegenwart und freuet fic.

Er schauet herab, ba blübet fie gum Garten Gottes auf; taufend Blumen eilen freudig hervor, von seinem Dafenn au geugen, und die Engel, die um ihren Berren ichweben, ftreuen fuße Geruche von ibren Schwingen berab.

Der finnliche Menfc ift bem Thiere bes Telbes gleich; er icaut gedankenlos umber, und halt bie Ausfluffe beiner Gegenwart fur Werte bes Bufalls wber ber Rothwenbiafeit.

Aber die Seelen, die dich lieben, feben dich ale Kenthalben : ber Gedante an dich giebt jedem Ort überirdifden Glang und mandelt den wilden Sain gum Baradies.

Gev mir gegrußt, o Erbe! bu bift bes herren!

der Aluch ist von dir hinweg gethan.

Bom Blute bes großen Berfohners geheiligt marteft bu mit und , feinen Erlofeten , auf beine Erneuerung.

Froblode du Erde, und ihr Begnadiaten, jauce get! Arquet euch mit bem Stifter euers Seils!

Er ließ fein gettliches Licht über uns aufgeben.

Er zeigte uns in Gott unfern Bater.

Er enthullete vor unferm erstaunten Auge bie verborgene Sobeit unfrer Ratur, und folog uns die Pforten ber Emigfeit auf.

Da wurde die Finfterniß Licht, die Berirreten febrten au Gote um, und bie Gunber verließen die Bege ber Thorheit.

Beide befiede Seele batte fich erfuhnen durfen. obne In; ben Ewigen Bater gu nennen? Wer batte den tubnen Gebanken gewagt, Gott gu Lie ' ben? Und wie hatte fich die reine ferafifche Flamme in Seelen entzünden tonnen, die von eiteln Begierden glubeten?

Sen gelobet, o herr, unfer heiland! Du allein

tonnteft diefe herrlichen Dinge vollbringen!

Sen gelobet, und in bir der Bater, ber bich gefenbet bat!

D wie gang find unfre Geelen bein eigen! Beb des herz muß nicht gu Liebe werden, bas beine Wohlthaten erwägt!

Durch bich haben wir Freudigfeit gu Gott und nennen ibn mit findlicher Zuverficht Bater.

Deine Lehre erhebt und ju unfrer Bestimmung; fie reinigt uns fur ben himmel, wo nichts unreines eingeben tann.

Ach, wir lagen in ber Finfterniß, une felbft ber-

Wir perloren uns in unfern Irrgangen; Schmerz und Reue war der Lohn unfrer eiteln Beftrebungen nach Gludseligfeit.

Denn wir ichnappten nach Fantomen, ober weis beten uns, wie Thiere, an ben finnlichen Dingen.

Wie erstaunte der Renfc, von deiner Rlarbeit umftrahlt, über die Dobeit feines Urfprunge und die Grofe feiner Erwartungen.

Jeht findet unfere Geele die Anhe, die immer mit ihr entfloh, denn unn wiffen ihre Triebe ihren Gegenstand. Sie brennet nun von englischen Flammen; die Ehre wonach fie ftrebt, ift, Gott gefällig au fevn.

Ihn tennen, ihn lieben, ihn verherrlichen, ift ihre Bolluft, ibr fußes Lagwert.

Sie fleht ihren Leib als eine grobe Sulfe an, welche fie nothigt, noch am Staube au fleben.

Bie froh fieht fie ihn allmahlig wellen! Bie gern widelt fie fich von ihm los!

Bald, bald werde ich mit entfalteten Rügeln mich in die atherische Luft erheben, in die Reiche des Lichts und der Unsterblichkeit.

Dann weibe ich an den Quellen der Bahrheit, und athme die Freuden unvermischt ein, wonach fich meine Seele sehnet.

Bas scheibet einen Engel und eine Seele, die Gott liebet? Der Zwischenraum ist die durchsichtige Dede der Sinnlichkeit.

Schon seh' ich durch diesen Borhang. D mundervolles Gesicht! Die herrlichteit des himmels schimmert mir durch diesen Rebel der irdischen Luft entgegen.

Ich febe mit geblendeten Bliden die überirdische Aussicht unbegrengt verbreitet. Sie verliert fich in immer hellern Scenen, fie verliert fich im gottlichen Licht.

Welch ein heiliger feverlicher Anblid? Wie glangen die ferafischen Angesichter! Wie entzuckt beten ste den erhöheten König an! Dich, dich, o mein Erlofer, und — darf die gitternde Seele große Empfindung magen ? — dich, meinen Bruder!

Berfließe, mein Geift, in Lob und Dant! Diffe bich in die harmonien der Engel, die ihn anbeten, in die honnen aller Gefchopfe, die ihn loben.

Betbrechet, ihr Bande, gerfalle, du irdische hulfe, bag ich auffliege, und meine Entzudung ihren hymenen vermische!

2.

Do ift mein entzudter Geift? Welch ein furchtbares Geficht um mich ber! Schwarze Finsternis, gleich ber ewigen Racht, liegt auf bem bebenben Erdfreise.

Die Sonne ift erlofchen, die verlagne Ratur feufzt, ihr Seufzen bebt, gleich dem schwachen Bimmern des Sterbenden durch die allgemeine Todesstille.

Bas feb' ich? Erbleichte Gerafim schweben aus bem nachtlichen Dunkel bervor! Gie schauen mit gefalteten handen berab! Biele verbergen ihr thrae nendes Antlig in schwarze Wolken.

D bes bangen Gefichts! Ich febe, ich febe ben Altar ber Berfohnung, und bas Opfer, bas für die Sunden ber Welt verblutet.

Gehefinnifvolle, hochheilige That! Der Gottmenich leibet. Gein reines Blut weihet die fundige Erbe, und mafchet den Fluch von ihr ab. Die Gerechtigfeit bes Unendlichen ichmeht über ihm, und maget in der Bage bes Gerichts feine Leis. ben gegen unfre Gunden ab.

Ach! wir Elende! Bie unwerth ift ber feiner Erbarmungen, ber jest noch fundigen tann!

Warmn gerfließest bu nicht, meine Geele, im bangen Gefuhl beiner Schuld?

Bernimm es, o Menichengeschlecht! Ach! ihr fundigen Seelen, nehmet es boch ju herzen! Euere Miffethaten haben ben herren ber herrlichfeit ge-treugiat.

Die Leiben bes ewigen Tobes liegen auf feiner Geele; fie bebet, und fühlt die Schauer der Bernichtung, fie ist von Gott verlagen!

Bon Gott verlaffen, um gefallnen Unfterblichen, verworfnen Geiftern, bas Anfchauen Gottes wieder gu geben !

Wir waren alle abgefallen, wir hatten den Gott ber Liebe verlaffen.

Bir vergaßen die Gefete feiner Beisheit; der Gefete, welchen alle himmel gehorchen.

Die Erbe, von Thaten ber holle geschändet, war ein Fluch vor dem herrn! ein Scheusal vor seinen Engeln! ein verbannter Ort, auf den die Berwustung wartete.

Saget, ihr himmel, ihr Sfaren der Engel, faget, war unter allen Geschaffnen Giner, ber und erretten konnte?

Doer brennt in enalifden Bergen eine folde Liebe, Die fich fur Gunder jum Opfer giebt?

... Ad wir waren verloren, wenn nicht ber ewige Cobn, mas fein Geschaffner vermochte, gethan batte.

Der im Schoof bes Batere mar, eh' noch bie Gerafim vom Angeficht Gottes bestrablt, um feinen Ehron fangen, ftellte fich jum Mittler ber Rinder Mbame bar!

Er ertaufte fich ihre bem Cobe jugezahlten Geelen, und erwarb fie ju feinem Gigenthum, indem er ibre Strafe litt.

Run ift es vollbracht! Es ift vollbracht, bas großte Wert, das die Ewigteit fah! Die ewige Berlobnung ift vollbracht.

Ein gottliches lacheln verflart bas Antlis bes Berfohners, die Todesqualen find erschöpft, fanft weigt er fein Saupt, indem nahmenlofe Geligfeiten feine gottliche Geele überftromen.

Die Erde ift verfobnt! Die Pforten bes himmels

offnen fich den Rindern der Erbe.

Aus allen Sfaren eilen die Serafim, festlich gefomudt, dem gottlichen Gieger entgegen; fcon tons bas Lied des Triumfs durch alle himmel umber.

Singe mit, meine Seele, du Begnadigte Gottes; freue dich in beinem Erlofer und Gott!

Du bift fein! Du bift ein Lobn feiner Schmerzen, ein Glied der heiligen Gemeine, die er erkauft hat. Jauchze, meine Seele, Begnadigte Gottes? Die himmel offnen fich bir, die Engel grußen bich Schwefter.

D Geligfeit, ber Bater beines Mittlers, ber

ewige Bater nennt dich fein Rind!

## 3.

In füßer Wehmuth schwebet meine Seele um den Sugel beines Kreuzes, und genießt ben geheimnisvollen Anblid, der fie ganglich in Schmerzen und Entaudungen gerschmeigt.

3ch febe bich, mein Erlofer, von Schreden bes Cobes umringt. Ich febe ben heiligen, ben Un-foulbigen, ben Bohlthater bes Menfchengeschlechts, aleich ben Berworfensten Sunbern ans Sola ausge-

fredt.

Dein gottliches Antlit, o Menschenfreund, in welchem alle Bedrangten ihre Hulfe faben, ift pon Blut entstellt, bas langfam von beinem verweltten haupt awischen ben Dornen berab rinnt.

Ach! die hulfreichen Sande, die du nach jedem Elenden streckteft, find durchgraben; die Zufte bes. Profeten, der das heil Gottes verkundigt, find ans

Rreus geheftet.

Aber wer tann bie Leiden deiner Stele ausspreden, wer tann unfre Sunden gablen, unter beren. Laft bu fomachteft ? Rlaglich bricht bie Angst beiner gottlichen Seele aus ben Augen hervor, bie unbeweglich gen himmel ftarren!

Du fiebest nach beinem Bater auf; aber er boret bich nicht.

Du ichauest bich nach beinen Engeln um; aber fie fteben fern, in weinende Wotten verhüllt.

Die Sonne wendet ihr Angesicht weg, der himmel verhullt fich in Finsterniß, die Lebenstraft stock in den Abern der bangen Natur, da der in seiner Menschheit leidet, vor dem die gange Natur als ihrem Schopfer fich neigt.

Warum leibest bu, o beitiger Cobn bes emigen Batere ?

Barum leidet der Furft der Heere Gottes, der Gebieter der Natur, der auf den Wellen wandelte, und dem Sturm Stillschweigen zuwinkte ?

D Bunder der Liebe! Er teidet frenwillig fur fouldige Seelen, Die den verletten Gefeten bes Unendlichen gur Strafe übergeben waren.

Er leibet fur Unfterbliche, Die vom Angeficht

Er hullet seine Gottheit in ihre Menschheit; er wird ihr Bruder, fich selbst für fie aufzuopfern; das einzige Opfer, welches wurdig war, den Unendlichen zu verfohnen.

Er behauptet die Anfpruche bes himmels auf unfre Seelen; feine Schmerzen erwerben und himm.

lische Entzückung; fein Tod ift unfer Recht an die Unsterblichkeit.

D Tiefen ber gottlichen Liebe! D unergrundlisches Geheimniß! Go liebest du, Gott Erlofer, die Geelen.

Die Serafim selbst, die Engel der Liebe fteben erstaunt, und fiblen ihre herzen durch die Allmacht seiner Liebe erweitert; fie gluben von neuen Empfinsdungen, und wallen in reinere Flammen auf.

Mein Auge thrant, und heilige Erstaunung schauert durch meine Gebeine, da du von der Hohe beines Kreuzes für deine Peiniger beteft.

D ber fußen Worte, ber gottlichen Symfonie! Die Sfaren verstummten, da du so batest! Alle Darmonien bes himmels schwiegen, und ber ewige Bater erkannte die Stimme feines Sohnes.

Das harteste Felsenherz zerfließt von biesem Gebet, und in die feindfeligsten herzen dringt ein Strahl von himmlischer Liebe.

Du bittest für beine Peiniger, bu leidest für Treulose, für Undantbare! Und ich — dein Erlöster, bein Eigenthum, bein Junger, sollte nicht meinem Reinde verzeihen?

Wer ift mein Feind? wer tragt die menfchliche Bilbung, ber nicht mein Bruder fey?

Segne, fegne, o Gott, alle die mich bemuthigen, alle die mich in ber Selbstverleugnung üben.

Bielands BB. 3. 25 0.

Inbrunftig wallet mein herz bem gangen Geichlecht meiner Bruder entgegen! Ach, mochtet ihr alle zu Jesu versammelt werden!

Ach! daß teine Geele fich bir entwenden tonnte, ber du mit gottlicher Grofmuth jum Lohn beiner Schmerzen nur'unfre Seligfeit verlangft!

Ja, mein Berg fühlt die icopferische Rraft beines Benfpiels! Du schufest meine Seele neu; fie erstaunt über Tugenden, die nicht ihr eigen find.

Du sahest die Leiden, die über dich tommen follten, deine Menschheit bebte vor dem grauenvollen' Anblid; aber du ruhtest in dem Willen des Baters! Ihn zu verherrlichen, war dein erhabnes Geschäft! Geinen Willen zu thun, war die Wonne deiner Geele!

D schwebe stets allgegenwartig vor mir, du Bitd ber unsichtbaren Lugend, die erst am Kreuz in ihrer Bolltommenheit strahlte, — so wird teine Lugend mir au gottlich seyn!

Bon ber Allmacht biefes Anblid's getrieben, eilten bie heiligen, auf bem Bege beiner Buftapfen, bem Sohn, ben Retten, ber Marter entgegen.

Die Welt haffete fle, die Dich gehaffet hatte! Sie haffet die Bahrheit, die ihre Werfe verdammte, — Sie haffetedie Lugend, die so unwiderstehlich bewies, das unsterbliche Menschen fahig find, nach englischer Bolltommenheit du ftreben.

Aber was ift ber haf ber Sunder einer Geele, bie von Liebe Gottes glubet?

Soll fie ergittern, por Menschen der Babrheit Beugniß zu geben, die bald im Angeficht des hime mels und der Erde ihre Gottlichkeit beweisen wird?

Bas foll der Christ fürchten? Der was foll er benen, die Staub find, hoffen? Er, der von Gott von Unsterblichkeit, und mehr als alle Welten hoffet?

Was feh' ich? In wuthenden Flammen lachelt ein Beuge der Wahrheit gen himmel; er schaut mit starrem entzucktem Blid auf den Gekreuzigten him—ber Anblid erhoht seine Natur über sich selhst! Er verachtet den Grimm der seurigen Pein, und blidt auf seine Asche triumstrend herab, indem der halb entkörperte Geist schon in den Pforten des himmels schwebt.

4

Romm, meine Seele — du verlangst nach Ruhe, die dir die Welt nicht geben tann — tomm in die füßeste Einfamteit, in ein schöneres Lustgefilde als Eden, tomm dum Grabe beines Erlofers.

hier schweb' ich in stillen Betrachtungen über dem Belfen, wo er einst schlief, nachdem er ein Wert vollbracht, worin teiner unter allen Erschaffnen mit ihm war.

Bon Lodesqualen ermudet, fehnte er fich nach biefer Rube. hier neigte fich fein haupt, mit Dor:

nen gefront, in den Staub hin. Dier wuschen die Ehranen der Seinigen das Blut von seinem Antlig, auf dem noch ernste Zuge in gottliches Lächeln sich verloren.

Dren heilige Rachte gingen mit saumendem Schrift über das Grab des Schlafenden hin. Dren jammervolle Rachte beweinten ihn, die ihn gellebet hatten, als ob der Tod den gefangen halten konnte, der ihn überwunden hatte.

Aber am britten Morgen ftand der Sieger auf, wie ein held, ber, von großen Thaten ermudet, fich niederlegt, vom turgen Schlummer auffteht, und feinem Trumf entgeden eilt.

Die Staub fant bie Sterblichkeit von feinem verflarten Leibe; er fchmang sich empor, und indem er sich aufschwang, erschüttert ein suber Schauer alle Gebeine, die im Schoof der Erde gum ewigen Leben schlummerten.

Mein herr und mein Gott, du lebest, und auch ich werde leben! Du fitest zur Nechten des Baters, und ich werde, von dir aufgenommen, sein Angesicht schauen.

Das mich ber Tod nicht ichreden muste, ftarbest bu; das meine Seele, die nach Unsterblichteit athemet, nicht vor diesem nachtlichen Grabe bebte, ruhtest du im Schoos der mutterlichen Erde, und standest wieder auf, mich meiner Auferstehung zu berfichern.

Du bift auferstanden! Du hast dich über alle

himmel aufgeschwungen! Bas tann ich furchten? Du willst ja, daß sie seven wo du bist, die bir der Bater gcgeben hat!

Dieses Grab, worin du schliefest, dieses Grabmahl, welches deine Allmacht offinete, ba du, Wiederbringer des Lebens, hervor gingest, ist mir ein sichres Pfand, daß ich leben werde, wenn schon die Erde meinen Staub zurud nimmt.

D nennet nicht Leben, was besser Tod genennet wurde! Rennet es nicht Leben, wenn der himmlische Geist, in den Leib von Erde eingesenkt, im Finstern schmachtet, und nur in der Hoffnung seiner Befreyung Rube findet!

Das Bergängliche ift teine Speise für einen Unfterblichen! Ach, meine Seele verlangt nach überirbischen Schönheiten; nach Gegenständen, die nicht unterm Anschauen dabin welten! Rach Dir, nach Dir verlangt fie, von dem alles, was ich sehe, nur matte, entstellte Schattenzuge find.

Mein, Ohr verlangt die entzudende Symfonie ber himmelsbewohner zu boren, die den Bater der Geister preisen; es ift mude, den eiteln Schall leerer Tone, mude die Stimme beiner Berachter zu boren!

Meine Seele, die nach Frieden, nach reinen ungeftorten harmonien schwachtet, strebt aus diesem Kampfplatz der Zwietracht in die stillen Auen der himmlischen Liebe empor, — aus der durren Wisse in das verheißne Land, wo lebendige Quellen der

Wonne fließen — aus den Zaubergefilden der Sinnlichkeit, wo und jeder Tritt Bersuchungen nahert, in den Garten Gottes, wo keine betrügliche Frucht winket — aus der Pilgrimschaft ins Baterland der Geister!

Wie frah seh' ich jedem eilenden Lage, jeder entschlüpften Stunde nach! Wie vergnügt sieht dieerleichterte Seele auf ihren welkenden Leib herab,
der bald reif ift, ins Grab zu finken!

Tod! du fußer Nahme! ben dir wachen meine Bunfche auf, — nach dir ichmachten die geheimsten nahmenlosen Begierden meines Herzens! Du raubest mir nichts Gutes, das ich besitze, und schenkest mir, was mir alle Reiche dieser Belt nicht geben fonnten.

Was faufelt für eine Stimme, lieblicher als Mufit, um mein Ohr? Wer rufet mir? Dich fenne fie, fie ift die Stimme meiner Entschlafnen, die mich gu ibrer Wonne einladet.

Bald werde ich euch wieder feben, ihr geliebten Geelen! Und o frobes entzuckungsvolles Wiederfesben! wie wird euer Angesicht, vom Anschauen Gotets glanzend, mir entgegen lacheln!

Was für englische Cone werden von euern Lippen fließen! Was für himmlische Geschichten werdet ihr mir fund thun! Wie liebreich werdet ihr mich in ben Sitten des himmels unterweisen! Mit welcher gesstügelten Begierde werde ich von euch die hymnen der Unfterblichen lernen!

hat eine himmlische hand ben Borhang weggegogen, der meinem unsterblichen Auge den feligen Anblid entzog? Dder schweb' ich schon entforpert unter den Serafim?

Belde Entzudungen bringen auf mich ein! Bie

find alle meine Bunfche gefattiget!

Welch ein Blid burch zahllofe Reihen von Geisftern, die zu Gott auffleigen, und im Auffleigen immer gottlicher icheinen!'

Ich sehe, von Myriaden atherischer Sonnen ums geben, den himmel der himmel! Wie glanzet der Thron des gesalbten Konigs! Welche Schaaren von heiligen um ihn ber!

Mit inbrunftig gefalteten Sanden stehen feine Erlosten, die Seelen die ihm nachfolgten, vor ihm, und horen seine liebevollen Worte!

Rur die Sprache des himmets beschreibt, was fe empfipden; nur Ewigkeiten find das Dag ihrer- Setiateit!

Mein Blid bringt noch bober; aber ein unermeslicher Lichtreis blendet ibn jurud! Mit diesem Licht verglichen, ift eine Sonne ein gleißendes Staubchen! — hier wohnt der Unendliche, nur von Cherubim betrachtet, die der Glanz seines Angesichts vor allen Geschaffnen verbirgt.

Berhulle dich, meine Seele, und bete an! Berhullt und von fern beten felbst Engel an!

Alle Bonne flieft aus diefem Urquell; alle Schon-

heiten, die der Engel bewundert, oder die den Menichen von Erde reigen, find die Strablen, die fich aus biefem Lichtmeer ergießen!

Ach schon fallt ber Vorhang wieder! Sie sind verschwunden, die himmlischen Gesichte, deren kein Rahme, keine Vergleichung wurdig ist! Es dammert wieder um mich ber, ich suhle die Fesseln wieder, die mich noch an diesen bunkeln Kelsen besten!

Aber bald werden fie, wie versengte Faden, abfallen; bald werde ich die angeborne himmelsluft athmen, und da seyn, wo mein Erlöser lebt; und ben Dir genießen, was kein Auge gesehen, was noch keine Seele in profetischen Ahnungen vorempfunden hat, was kein Engel ermeffen kann, alles was Du denen, die dich lieben, bereitet haft.

Bald werde ich da fepn, o meint Gott, wo meinefehnsuchtsvolle Seele dich bester erkennen, tiefer in die Wege deiner Weisheit, in die Wunder deiner Allmacht schauen, und deine unaussprechliche Vollkommenheit reiner lieben kann! Wo wetteifernde Serasim, die du doch minder geliebt hast, die Inbrunst meines Herzens entstammen! Wo du meine ohnmachtige Dankbegierde mit neuen Kraften begaben wirst, deinen Rahmen zu verherrlichen!

Das hoffet meine Seele von ber Unfterblichkeit, bie bu mir verheißen haft. D laß fie boch balb tommen, die Beit, da ich dich wurdig lieben fann; da fein Gedante meines Bergens von dir hinweg glei-

tet, teine Tragheit meinen Eifer dir zu gefallen schwächet; wo mich nichts von dir locket; wo du mir alles in allem bist.

Ach! laß mich (dieß flehet dir meine Seele) laß mich, fo tang' ich noch bier wallen foll, immer diefer feligen Hoffnung gemäß erfunden werden! Laß meine übrigen Tage in deinem Lob, in stiller Zufriedenheit mit deinem Willen, in frommer Bestrebung vor dir zu wandeln, versießen!

Die du um mich ber blubeft, schone Ratur, rufe mich immer zu feinem Lobe auf!

Ihr Unfterblichen, die ihr über mir fcmebet, belebet immer mein Berg mit Gebanten, die meiner Beftimmung wurdig find!

Ihr, die Ein Glaube, Gine hoffnung mit mir vereinigt, laffet uns einander in diefen Gefinnungen farten !

Siehe, die Stunde nahert! Schon feben wir das Ufer der gluckeligen Sfaren; fcon ftreden die hinmelebewohner, unfre unbekannten Freunde, ihre Arme aus, uns zu empfangen!

5

Freue dich, meine Seele, in deinem Gott; freue' bich ber vollendeten Berfohnung, und des triumfirenden Mittlers!

Er hat fich aufgeschwungen; schon entzieht ihn ein goldnes Gewolt den nacheilenden Bliden feiner Seliebten; er fahrt zwischen ben glanzenden Reiben ber Serafim, von Siegesliebern begrußt, durch tausfend himmel empor. —

Schnell öffnet fich ihm die empyreische Pforte, Die jest nicht mehr geschloffen wird, sondern ewig offen fteht, die Erlosten des Berrn au empfangen.

Beld ein harmonifches Getummel, welch ein gottlicher Einzug! Wie glangt ber Thron bes neuen Sonigs von ferne!

Mehr wagt die unmundige Seele nicht von dir gu ftammeln, o Ronig der Geister! Deine Majestat blendet fie, — fie, die von deiner liebevollen Mensche beit fo fanft, so gartlich angezogen wird.

Warum gitterst du, mein Herz? War es nicht Gott, ber aus Liebe sich in Menschheit herab gefentt? — D wie allmächtig ziehest du göttliche Liebe mich an!

Ja, las mich wagen, o herr, gefalbter Konig, bu ewiger Gegenstand serafischer homnen, las mich die entzückte Empfindung wagen, o Gottmensch! Du bist — selige, nahmenlose Empfindung! — Du bist mein Bruder.

Und was ift nun der Menfch? Wer tann feine Hoheit ausbrucken? Die Engel Gottes neigen fich vor ibm!

D Menschengeschlecht! erkenne beine Ratur; erftaune, erzittre vor ber entzudenden Wahrheit ber Sohn ber Jungfrau, ber Mensch, ber am Kreug für dich ftarb, herrichet gur Rechten des Baters; bie Schopfung dreht fich unter femen gufen, und Inicende Erzengel ichauen mit Bliden voll Chrfurcht auf feine Winte.

Erneuere, mein Geist, die geheinmisvolle Frage; was ist der Mensch? — Der beseelte Staub, der Schatten, der Traum — wie sehr ist er verwandelt worden! Wie groß ist sein Abel, wie selig ist seine Bestimmung, wie unbegranzt sind feine Erwarstungen!

Ach! nennt nun nichts Bergangliches groß! Die Erde verschwindet, aller irdische Stolz finkt ins Richts! Wie tief ift alles unter mir was nicht bimmlifc und ewig ift!

Dort oben, hoch über euch, ihr vergänglichen, schimmernden Sterne, dorthin find meine Begierden, meine hoffnungen aufgeflogen. — Mein gottlicher Glaube vernichtet ieden irdischen Bunfc.

Was soll ich wunschen? Soll der fünftige Engel ben Thieren ihre Freuden rauben? Ober soll der von Thoren Ruhm betteln, der von Serafim 1 geben ift, die seine unsichtbarften Thaten bemerken?

Soll fich ber Leben munichen, ber in Ewigteiten binaus fieht? Oder irdische Guter, ber bie Gott- beit selbst befist, die ihm alle ihre Allmacht, alle ihre unerschöpfliche Gute schentt?

3mar find dief alles nur hoffnungen - aber hoffnungen, die fo gewiß als mein Dafenn find.

Bas fag' ich? So gewiß als bas Dafeyn beffen, von bem alle bie Sfaren, alle biefe Schöpfungen

zeugen!

Wie bald wird die Zeit nicht mehr fenn! Wie bald jene Sonne ausgebrannt haben! Was find Jahre? Was ift biefe Reihe von Augenbliden, auf beren behenden Flugeln ich in die Ewigteit eile?

Dann ift alles eiviger, reiner, voller Genuß mas jett hoffnung ist — hoffnung, die mein befriedige tes herz schon an die Freuden der Unsterblichkeit gewöhnt.

Wie entzudt ein Blid des Glaubens auf den

Thron, wo'mein Berfohner herrschet!

Wie entzückt ein Blid in die Gefilde der himm- lifchen Liebe !

Was empfindet mein Geist, wenn er in tiefer Berhullung, von ferne, mit leisem Gebor, die Harsmonie aller Geschöpfe bort, die ihrem Schöpfer lob-\* fingen!

D was erfahret ihr, heilige Seelen, in deren Derg die reine Flamme ber gottlichen Liebe alle

andre Liebe ausgeloscht hat!

hinweg mas des Chriften unwurdig ift! hinweg, was die Unsterbliche gur Erde gieht! Bas tann eine Welt voll Traume einer nach Gott athmenden Seele geben ?

Die flüchtige Beit, mit ihren noch flüchtigern' Freuden, flieht unter uns dabin; ber himmel na-

hert fich; wirf, meine Seele, wirf alles von dir, was ben eilenden Flug noch bemmet!

6.

Dem du, o Gott, einen reinen Sinn gefchenkt haft, wer unverrudt in deiner Gegenwart bleibet, dem darf fein Uebel begegnen.

Beilige Stille fdwebet über feiner Geele; er vergist fich felbft, und befleißigt fich nur, Dir wohl gu gefallen.

Die Seele, die immer zu deinen Fußen liegt, berternt stolz zu senn. Wenn ich dich bente, o Ewiger, was bin ich alsdann? Ja, was ist die ganze Welt vor dir?

Benn du mich an deine Beisheit-erinnerst, o bann hab' ich teinen Willen, als bein Gefet.

Dein Auge durchleuchtet die geheimften Irrgange nieines Bergens.

Deine helligfeit macht mein Gebein erzittern, aber deine Liebe gerschmilt mein herz in Wehnuth und Danboarleit.

Du fprichst zu meiner Seele: Guche mein Antlig! Schaue unverwandt auf mich! Deine Sunde ift vor mir hinweg gethan; mein Antlig strahlt dir tauter Gnabe!

D fo moge bann meine Geele, gleich jungen Cherubin, Die unter beinen fcopfrifden Bliden

bervor bluben, immer im Licht beines Angeficts foweben !

Ach, daß die Wolfen verschwanden, die dich fo

oft aus meinen Augen ruden!

Sobatd ich nicht auf Dich ichaue, verirre ich! Meine Starte wird Schwachheit, und meine Zuße gleiten.

Fuhre mich, herr, auf beinem Bege! Las beinen Engel mich bewahren, wenn ich anftogen will; las beinen Engel mich bewahren, wenn ich die Bege ber Verfehrtheit betrete!

Ergreife mich, o Allmachtiger! Berbirg mich in beine Umschattung, bilbe mich ba nach beinem

Herzen.

Ach! was ware mir sonst bas Leben, wenn ich beiner Gnade unwerth lebte? Wie viel besser ware wirs, gar nicht zu seyn, wenn ich nicht dir zu Ehren bin!

hattest du mich zu einer Blume des Feibes gebildet, so blübete ich die zu Ehren; hatte mich beine Allmacht zum gesiederten Sanger des hains erschaffen, so wedte mein froher Waldgesang den einsamen Weisen zu deinem Lobe.

Aber du wolltest, daß ich, wiewohl gur Salfte von Staub, mein Saupt unter den Unsterblichen empor bube ?

Du gabft mir Gebanten, um Dich gu benten, und Engelsbegierden, die mich gu Dir empor tragen; eine Stimme bich ju loben, und Rrafte beinen Bile len au vollbringen.

Du bift alles in allem; bu bift bas Biel aller

Geschaffnen, der Anfang und das Ende.

Du allein bift wurdig, Preis und Chre von uns zu nehmen; vor dir neigen fich die himmel; bein Wille ift das Gefetz aller Wefen, dein Wille ift Sute und Seliafeit!

Ach! wenn mein Wille dem beinigen widerstrebet, wenn fich der Ohnmachtige, ben du mit einem Sauch verweben tannft, gegen den Unendlichen, der Burm gegen Gott, auflehnet —

Burchtbarer Gedant, entfleuch! Meine Seele bebet vor dir, als ob fie in die Pforten der Holle blidte.

D du mein Schöpfer, mein Bater, bore die Gelubde der entflammten Seele, drucke fie tief in mein Herz, und laß den heiligen Vorsat immer vor mir fcweben.

Ach es ist nicht Stols, was mich-entstammet; ich fible meine Richtigkeit! — Aber ich suble auch, was ich durch dich bin! Dich loben ja alle beine Bertet Selbst der Burm im Staub ehret dich! Ach las mich nur zu deiner Ehre leben!

7.

Mer ift ber, ben bie Enthullung vom Leibe ben Engeln Gottes gleich macht? Wer ist ber, beffen sette ges Auge ben Ewigen schauen wird?

Wer ohne Falfch ift, wer auch vor dem Schatten des Bofen, wie vor einer Schlange unter Blumen, gurud bebt.

Wer einen Bund mit seinen Sinnen macht, und sein Auge nicht auf reitende Gefahren hinlenkt; wer den flüchtigsten Gedanken, die leiseste Begierde, die des unsterblichen Menschen unwurdig ist, mit thrüsnender Wehmuth und mit Scham vor dem der allzwissend ift, betrauert.

Ber mit einfaltigem Blid auf ben Billen bes herrn fieht, und nur bas leben heißt, bem herrn leben.

Er übet sich, obgleich mit bioden, unentwidelten Braften, bier in den himmtlichen Geschäften, wozu er berufen ist: er liebet den Vater der Geister, er richtet seine Befehle aus, er betet seine Verhängnisse au, und verhullt sich. — Ja von dir selber, o göttstiche Liebe, aufgemuntert, wagt ers, den zu lieben, dessen Schönheit Erzengel blendet; dem nachzuahsmen, den die Dimmel nicht nurfassen.

Groß find feine Abfichten, groß feine Erwartung; aber fein herz ift demuthig, und fuhlt es mit git ternder Entzudung, daß Gott alles in allem ift.

Er halt diese Erde für den Ort, wo er gedemusthiget werden, wo er leiden, wo er zum himmel ge-lautert werden soll. Seine Schätze find Ewigkeiten, seine Freuden find Borempfindungen des himmels. Sein Leben ist der Beg, sein Lod die Pforte zur Seligkeit,

Sey gelobet, Gott Erlofer! D du, vor dem fic alle Unsterblichen neigen, mit welchem Dant, mit welchen Thranen der Entzuckung konnen wir dich loben! Du bist es, der dem Tod und der hölle ihren Raub abgenothiget; du rufest uns wieder ins Leben; du schaffest unsere Seelen um, und giebst uns den himmlischen Sinn.

Du haft uns das Anschauen Gottes von neuem zur feligsten aller Seligfeiten gemacht, welches ohne bich auf sundige Seelen Verderben blitte.

D helfet mir, ihr Erlosten des herrn, helft mir ihn loben, ihr Seligen, die nun genießen, was wir noch hoffen! Ihr Engel, helfet euern sterblichen Brüdern ihn loben!

Roch Augenblide, so fallt diefer Staub ab, und von jedem geheiligten Grabe schwebt ein Engel emspor, ein neues Geschopf, selbst euch, ihr Serasim, ein erstaunlicher Anblid, ein Geschopf der Liebe, die am Kreuz blutete! Es erhebt sich in eure Berssammlungen, es öffnet die neuen unsterblichen Lippen zu ewigen hymnen, es öffnet die himmlischen Ausgen, und schauet Gott!

Der herr ift Ronig, und fein Gefalbter ift gu feiner Rechten erhobet.

Sein Bepter ift Gnade; Bahrheit und Billig- feit find bie Grundfage feines Reichs.

Sein Ehron ift das Unendliche, und alle Befen

beugen fich vor ihm.

Er fullet die himmel mit feiner Gegenwart, aber

fein Berg wallet zu ben Menschenfindern.

Er hat ihre Seelen ertauft, fie find der Lohn feiner Leiden. Er hat ihre Uebertretungen getilget und ihre Strafen auf fich geladen; er hat dem Lod feine Beute abgenommen.

Run find fie fein Eigenthum, fein Bolt; noch mehr fein eigen, als die Engel und die Unsterblichen alle, über die ihm der Bater Macht gegeben hat.

Sie leben nur durch ibn, er hat die Erbe verfobnt, und für das abtrunnige Gefchlecht die Berwerfung von Gott empfunden.

Ach daß wir alle von deiner Liebe zerschmotzen wurden! Das fein so hartes herz übrig bliebe, das fich dir versagen konnte!

Selig, felig find die, bie unter beinem Bepter leben! Dein Reich ift bas Reich ber Liebe. Wie felig ifte, dich lieben, und von dir geliebet fepn!

Du haft bir mitten aus bem vertehrten Gefchlecht,

das dich verfennet, eine Gemeine gesammelt, ein bei-

liges Bolt, beffen Ronig du bift.

Sie leben unfichtbar ber Welt, in füßer Abge-fchiedenheit, obgleich mitten unter den Menfchen; fle tragen dein Bild, aber die Welt kennet fie nicht.

Du leiteft fie, o guter hirt, ju ben reinften

Quellen der Freuden.

Sie entfagen den vergänglichen Dingen biefer Welt; aber du schaffest ein Paradies um fie ber, wo himmlische Bergnigen dicht bervorblüben.

Du mandelft mitten unter ihnen, und redest verstraulich mit ihren Seelen; fie find beiner suben Stimme gewohnt, und folgen, wie Linder der Unsichuld, beinen liebevollen Winten.

Deine Liebe ift das Leben ihrer Seele; deine Liebe treibt jeder gottliche Tugend in ihren herzen bervor.

Bwar die Welt spottet selbst ihrer Tugend; aber bie Engel, welche um ihrentwillen immer auf und nieder steigen, hewundern die Schönheit der Seelen, die nach dir geschaffen find; ihre gottliche Einfalt, ihre englische Lauterbeit, erhabne Gesinnungen mit Demuth, und heroische Geduld mit sanfter Zartliche keit vereinbaret.

D wie felig, wie felig find die Schafe beiner Beibe, wie felig ift bein eigenthumliches Bolt.

Ihre bemuthige Einfalt fucht nur Dir zu gefallen. Sie treten mit behutsamern Sorgfalt in beine

Substapfen, auf dem engen Pfabe, wo du porgegangen bift.

Sie leiben willig, fie leiben mit Freuden um bich; nur einen Blid auf bein Areus, fo lacheln fie allen Schmerzen entgegen. Ja felig, felig find fie, bie unter beinem Zepter leben!

Dem erstes Gefet ift Liebe, himmlische Liebe, fie, welche irbische Geeben zu Engeln reinigt, und Engel ber Gottheit nabert.

Deine Liebe hat fie bewaltigt, und gang durche brungen, o Du, beffen gottliche Menfchenliebe der

Inhalt ewiger homnen fenn wird!

Sie brennen von reinem Verlangen, dich erkannt, dich verherrlicht zu sehen! Sie lieben deine Gebote, fie lieben alles, was Du liebest, alles was von dir zeuget.

Eine einfarbige Blume des Feldes ift ihnen, weil fie bein Geschopf ift, angenehmer, als die glangendeften Schausviele ber funftlichen Ueppiateit.

Ihre Seele voll Gute lachelt allen beinen Ge-

fcopfen entgegen.

Sanftmuth ift in allen ihren Chaten; fie find Rinder bes Friedens, vom Geift der Liebe getrieben.

Sie freuen fich mit ben Gludlichen, und weinen mit den Beinenden; fie lieben ihre Feinde, und thun ihren haffern Gutes.

So hat fie ber gelehret, ber am Rreug für feine Beiniger bat.

Sie leiben willig mit ihm, benn fie wiffen, baffe auch mit ihm erhoht werben.

Die Beit halt fie oft für arm und verachtet, aber fie besitzen den himmel; sie freuen sich allezeit, und ihre Kreude kann niemand von ihnen nehmen.

Denn fie find die Pfiansschule des Simmels, Die Gespielen der Engel, die Erben der Ewigfeit, die Geseaneten des Berrn!

Sie werden allezeit ben ihm fenn, und bas Angeficht ihres Baters feben.

Welch ein profetifcher Cherub, vor beffen Auge funftige Aeonen aufgebedt liegen, tann die Seligsteiten ermeffen, die noch im Schoofe ber Gottheit verborgen auf fie marten?

Sie werden leben, fie werden fich mit unfterbei licher Freude freuen! fie werden Gott ichauen!

So wahr der lebet, der mit feiner Rechten die himmel umfaffet, und das Unendliche mit seiner fallgegenwart! deffen Wort die Welten erschuf! so gewiß als seine Verheißungen Wahrheit find!

So wahr als Jesus mit gottlicher Kraft vom Cod erstanden ift, und sich aufgeschwungen hat, das Neich der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu empfangen: so wahr find die Hoffnungen der Christen, so fest gegründet ist ihre Gludsetigkeit.

Ach, baß es die Enden der Erde horten; ach, baß es alle Boller horten! daß fich alle zu ihm ver-fammelten!

Ach, daß meine Empfindungen zu Stimmen wurben, und meine Rede, gleich ber Posaune der Auferstehung, in allen Landern erschalte!

Das alle vernahmen, was ber herr an uns gethan hat! Daß jedes herz fich vor ihm bemuthigte, und alle Knie fich vor feinem Gefalbten beugten!

Ergablet feine Bunber, ihr Begnabigten Gottes; ergablet, mas ihr erfahren habt!

horet es, ihr Bolfer! vernimm es, o Erde, daß ber berr Ronig ift!

Ach, horet, horet die Stimme, die vom himmel gu und redet! horet den ewigen Sohn, den Geliebten bes Notere

Roch schallet die liebliche Rede seiner Boten, die und Frieden verkundigen! Roch laden fie und ins Reich der Himmel ein!

Aber balb wird der Donner Det Richters ichalten; bald werden die Posaunen der Codesengel, und das Rauschen des kommenden Gerichts furchtbar ertonen.

Furchtbar den widerfpenstigen Seelen, und den Unglaubigen, und denen, welche die Wahrheit nicht geliebt baben.

Dann werden ihn feine getreuen Unterthanen feben und frohloden. Aber Schrecken und banges. Entfeten wird die Gottlofen zermalmen, wenn fie ihn feben werben, den Konig aller Geifter, den fie nicht wollten, daß er über fie herrsche; wenn fein

eiferner Bepter jedes ftolze haupt gerfchlagen, und jeden ohnmachtigen geind in den Staub hinlegen wird.

Q.

Send mir gegrufit, ihr ftillen Schatten bes Todes, und bu fante Ruh im fahlen Grabe!

Balb wird meine Geele ihren Staub abichitteln, balb wird mein Gebein in beinem Schoofe ruben.

Gey mir willtommen, festliche Todesftunde, bu

fuße Trofterin!

Wenn ich an dich denke, wallet himmlische heiterkeit um meine Seele; wenn ich an dich benke, fuhle ich mich schon halb entkerkert.

Ich schwebe schon im Eingange bes himmels, und febe mit verklarten Bliden auf die Dinge Diefer Welt

herab.

Dort unter ben Gebetnen entschlafner Christen, wo mir jedes Grabmahl ein Siegeszeichen unfterblischer Seelen ift, die über ihren Leib gesteget haben, sammelt mein Geist helle Gedanken und Freuden, die feiner Bestimmung wurdig find.

Ja, diefe Todtengefilde, diefe Graber und gerftreuten Gebeine, diefer grauenhafte Anblid für irdifch gefinnte Seelen, ift eine liebliche Ausficht, eine Au-

genweide für mich.

Denn bein Tod, o Jefu, hat bem Tode feine Schreden ausgezogen; bein Grab hat unfer Grab

geheiligt; bein Auferstehn hat den Lod in ewiges Leben verwandelt.

Sen gelobet, o berr unfer Eriofer! fen gelobet von allen Moriaden, bie bu eriofet baft!

Wie felig find die, die an dich glauben! Wer fann fie fcpreden? Was tann ben gottlichen Frieden ibrer Seele ftoren?

Darf auch ein Uebel bie berühren, die an beinem Bergen ruben ?

Ein Blid auf bein Kreus macht ihre Leiden gu Ergobungen; ein Blid in bein eroffnetes Grab macht bas Sterben gum Gewinn.

Du bift gestorben! Du bift auferstanden! Der Lod ift nicht mehr! Er ift jum Schutzengel geworden!

D du Engel des Friedens, bu angenehmer Bote bom herrn, wie lange verzogerft bu?

Ach, wann fommft du, mich heimzuholen? Wann wirft du mich dabin bringen, wo ich Gottes Ange-ficht ichaue?

## 10.

Wach auf, mein Geist, zum sußen Geschäfte, den Bater der Wesen zu loben! Der goldne Morgen ruft dich auf, seine Werte zu betrachten, und seine Gute zu erheben.

Schon eilt die Sonne über die oftlichen Berge

herauf, und wirft einen weißen Glanz in thauichte Ebaler berab.

Ein neblichter Duft wallet um die entfernten Gebirge und um die glatte See, er fteigt unvermertt, und wird jum Silbergewolf.

Halb erwacht hebt fich die schone Ratur aus dem zarten Duft empor, und lächelt dem fröhlichen Morgen entgegen, der mit Rosen- bekränzt, auf Flügeln mehender Winde, in blumichte Kluren berab finkt.

Die Bogel schlupfen aus bestrahlten Bipfeln bervor, und schwingen sich boch in die blubende Luft, ben Caa mit Gesang einanbolen.

Sen gegrußt, himmlische Sonne, bu Quelle ber Segnungen Gottes, die du wie ein glanzender Seraf hervor gehft, auf seinen Befehl dem Erdfreis Gutes zu thun, und deine geistigen Strahlen über alles, was teimet und lebet, auszugleßen, das eine zu besfruchten, und das andere zu beseelen.

Aus dir quillt unerschopft das holde fiebenfarbichte Licht, in deffen reinen Bachen jede Schonbeit schoner bervor leuchtet; aus dir quillt die sanft schwellender Barme, und die immer rege Lebenstraft.

Ja von dir ftrahlt ber Allgegenwartige wie von seinem fichtbaren Ehron herab; ber duntle Erdbalt fühlt fein Daseyn und blubet auf, und alles was lebet, freuet fich.

Jebe Blume richtet ihr erquidtes haupt auf, und ppfert ihm, ben nur Unfterbliche benten tonnen, ihre

füßeften Gerüche; taufend Gefchlechter von leicht befcwingten Infetten flattern umber, und faugen den feuchten Thau, und loben unbewußt ihren Schopfer burch ihre Freude.

Bie lieblich schallen aus der azurnen Luft, und von jedem dunn belaubten Aste die Morgenlieder der Bogel! Die Freude schwellt jede besiederte Bruft, und strömt in jauchzende Lone aus.

Gleich frohlich zwitschert der eine sein einformiges Lied, indem ein anderer aus tonreicherer Reble Laby-

rinthe bon harmonischen Relodien Schleift.

Wen loben fie, als dich, Allmachtiger, deffen Gute Be empfinden, ob du gleich ihren gefühllofen Seelen bie Schwingen verfagt haft, fich jum Gedanten von

dir ju erheben!

D so lobe benn bu, meine Seele, lobe ben hereren, ber bir machtige Schwingen gab, au ihm hinsauf zu streben, der dich zur Wonne der Engel, zu seiner Liebe bildete! Wenn schon deine Krafte dem brennenden Verlangen entstehen, o so stammle seine Iob, und laß Erzengel dort oben ihre gottlichen hymnen entzuckten Schren vorfingen.

Gen gelobet, bag bu mich von neuem gum Anichauen diefer ichonen Scenen erwedt haft, die jeder

.neue Lag mir neuer und reigender zeigt!

Sen gelobet, daß du meine Rrafte, die in Lodes- ichlummer aufgeloft lagen, wieder entgundet baft!

Das mein Auge beine Werte noch fiehet, und mein

Ohr die suße Stimme der Freundschaft horet; daß mein Leib noch geschickt ist, seiner Seele zu dienen, und meine Seele ihm zu gebieten; daß ich wieder freudig und munter vollbringen kann, was mir, weil du es mir auferlegt hast, zur sußen Pflicht wird; — D Ewiger, das ist alles beine Gute!

D daß ich mein Dafenn, mein Leben, meine Rrafte nur nach beinem Wohlgefallen, nur zu Beforeberung beiner Absichten gebrauche! Daß diefer Tag, ben du zu meinem Leben hinzu gethan haft, in den

Buchern bes Lebens glangen moge!

Seyd mir heilig, ihr eilenden Stunden! Wohin eilet ihr als dur Ewigfeit? Unvermertt schwimmt meine Seele auf euerm fanften Fluß dahin, unvermertt naht fle der letten feverlichen Stunde.

Belch eine kleine Reihe von Stunden leben wir! Bie viele fliefen ungenoffen, unaufgehalten dahin, von keiner guten That, von keiner edeln Entschliefung, ach, nicht von deinem Lobe, o Vater der Geister, verewigt!

Roge mich ihr fcneller Flug allezeit erinnern, daß mir nur Augenbiide vorgezählt find, mich zur

Ewigfeit anguschiden!

М

Id, diefer große Gedante umschatte mein ganges Wefen! Er mache meine Beschäftigung wichtig, mein Betragen weise, meine Areuden beilig!

Er fporne meine Begierbe mich felbst zu verbefern, erhife meine Menfchenliebe, befanftige meine

Leidenschaften, entfeste meine Seele von allem, was fie bindert, ein gottlich Leben zu leben!

Bater der Enget und Menschen! du fiehest, daß ich in einer Wildnis von Irrgangen und zweiselhaften Pfaden wandle, von reisenden und drobenden Gefahren umringt, unvermögend ohne deinen Beiskand nur Einen sichern Tritt zu thun. Berlaß mich nicht, mein Gott, und leite mich mit deiner hand auf ebner Bahn!

D du Sohn des Baters, mein Lehrer, mein Erlöfer, mein Rathgeber, — die himmlische Wolke hat dich unsern Blicken entruckt; ich kann nicht, wie dein Johannes, an deiner Seite schweben, nicht, wie die samste Maria, zu deinen Füßen liegen, von deinem holdseligen Munde die Worte des Lebens zu hören — D sende den, welchen du tröstend an deiner Statt zu senden versprachest, da du wieder zurück zu deinem Vater eiltest; sende mir deinen Geist, den Geist der Bahrheit, das er mich leite, wenn ich irre, züchtige, wenn ich ausschweise, ermuntre, wenn ich mitte werde!

Wenn mich die Thorheit meiner Nebengeschöpfe' erhifit, so erinnere mich an mich selbst, du Geist des Friedens, und losche den unbesonnenen Jorn zu sanfetem Mitleiden.

Wenn ich beleidigt werde, o dann zeige mir bas Bild ber Liebe, die fur Feinde blutete, und lag' mich selbst in gartlicher Liebe schmelzen.

Wenn mein herz, vom schwarzen Geiste des Stole zes angehaucht, aufschwellen will, so erinnere mich bes Staubes, ja des Nichts, woraus ich gezogen bin, und laß mich fuhlen, baß ich der unwurdigste aller Beanadiaten bin.

Wenn mich die Sirenenstimme ber Wollust lodt, o fo laß ben Enget bes Todes meiner Seele zulispeln, wie klein die Freuden find, beren Quellen nicht jen-

feite bes Grubes entfpringen.

Und fo gieb, o Geber alles Guten, daß ich von teinem Schimmer geblendet, gefühllos gegen die Lockungen, fühn und unbeweglich gegen die Drauungen der Welt, es wage, unter diefem ausgearteten Gefolecht weife zu fenn, beinen Willen zu thun, und mich wie ein Unsterdlicher zu betragen.

Bon beiner Gute eingehullt, von beinem Engel bewacht, von beinem himmel erwartet, mas foll ich wunfchen? Was foll ich fürchten? Getroft erwarte ich, alles, was bu befchloffen haft! Auch wenn bu Uebet zu geben scheinft, giebst bu Geligkeit.

Balb wird meine Reise durch diese Buste zu Ende laufen. Balb werde ich eine andere Zeit anfangen, die kein Sonnenlauf mißt, wo weber Tage noch Stunden gezählt werden, wo Aconen voll. Bonne wie Augenblicke vorbey eilen, unbereut, nicht zuruck gewunscht; denn unzählbare folgen nach, jede mit neuen, jede mit seligfeiten bezeichnet, jede naher ben Gott!

## II.

Lobfinget dem herrn, benn er ift gutig! Geine Majestat blendet ben Erzengel, aber feine Gute lachelt bis zu ben Sterblichen berab.

Saget von seiner Gute, ihr Kinder Adams, betennet eure Schuld und feine Barmherzigkeit! Saget, ihr Erlosten des herrn, rufet es durch alle Enden der Schopfung aus, was seine Gute für Wunder an und gethan hat.

Ich werde nicht sterben, ich werde leben! Ja wenn alle diese Welten um mich her die Ewigkeit verschlungen hat, dann lebe ich noch, von seiner Gute zu zeugen! Dann will ich jest noch ungebornen Schöpfungen von seinen Chaten singen; dann will ich von Sfare zu Sfare eilen, und ihren Bewohnern erzähsten, was ber herr an uns gethan hat.

Erft fouf er dich, himmlische unfichtbare Welt, Mutter der Geister, den himmel, wo der Ehron feiner herrlichfeit ift, und die Engel, die auf feine Befehle warten.

Dann schuf er bie fichtbaren Sfaren, und unter ben Sfaren die Erde, die jungere Schwester bes hinemels; und den Menschen, den wundervollen Berwandten des Engels und bes Staubes.

Damals leuchtete ber Erde mehr als Sonnengland, ber himmel schuttete seinen sanfteften Schimmer auf fie berab; Serafim fliegen auf und nieder, ben seli-

gen Menfchen gu befuchen, ober feine himnen. feftlichem Aluge gum Ehrone bes Konigs gu bringen

Aber bald ftorte die Sunde, die Frucht des Sta ges und der Sinnlichkeit, die schone harmonie. D Mensch fiel, er strebte nach versagten hoben, un sturgte fich selbst in Clend ohne Granzen; wenn nic deine Barmherzigkeit, Unendlicher, den Gefallens mit allmächtigem Arm empor gehalten hatte.

Denn so war es im heiligen Dunkel der Ewigte beschloffen, die Erde follte der Schauplat der Gnal fewn!

Bwar ermudeten bich, allmachtige Gnabe, b Sunder. Sie thurmten ihre Verbrechen dem himm entgegen, und spotteten bes zogernden Richters.

Da zerbarften die Bolten, die Bande des Meer zerfprangen, und der Engel des Todes, über de Auten schwebend, walzte die zurnenden Wogen übe die Verbrecher, und wusch die Erde von ihren Ent weihungen; die Sterbenden bebten, von deiner Schrecken eingeholt, und fühlten zu spat, daß de Derr über uns herrscht.

Schauernd saben die Unsterblichen auf den Erdbal berab, der bleich und verfinstert ind Richts zu ver schwinden schien. Aber deine Gnade, Allmächtiger schwebte über ihm, und trug ein frommes Geschlech auf friedsamen Wogen in eine neue Erde hinüber.

Gie flieg, wie verschonert, aus der fluth bervor Du fegneteft fie, und fie blubete von neuem auf

Da frolodten die Reugeschaffnen; Entzudung und Jubel mischte fich in die Zuge des bleichen Schreckens, ber noch von jenen Gesichten des Lodes und der Berwulftung auf ihren Bangen lag, und versprach goldne Zeiten, wo Unschuld und Friede sich kussen.

Die Erfenntniß des Menfchen ift Dammerung. Er fieht nicht, was tunftig ift. Aber vor deinem Ehron fteht schon die Jufunft, und erwartet deinen Winf.

Der Allwissende sah die Früchte des verdorbnen Derzens, die Schwäche des Menschen, und die List des Verführers. Du sahest schwa deine Gerichte vergessen, deine Wohlthaten unbemertt, die Higel, die von deinem Segen träufeln, mit Gögenhainen entwicht! Du sahest die Zwietracht Brüder gegen Bridder waffnen und Unsterbliche, von der Wollust in Thiere verwandelt, im Schlamme schändlicher Freuden wihlen.

Mit dem unbegranzten Blide, womit du die fcimmernden Atomen des Aethers, und alle ihre Bewohner mit allen ihren Thaten bemerkeft, sabest du es, o herr, in göttlicher Ruhe, weil du wußtest, was du ben dir selbst beschlossen hattest.

Doch fah auch bein hulbreiches Auge unter bem verkehrten Geschlecht die wenigen Frommen, die in Unschuld auf beinen Wegen wandelten. Oft besuchsten reisende Serafim ihre friedsamen hutten, oder

verweilten im ichnellen Fluge, bom fußen Getone Gott lobender Pfalmen angelodet!

Jehovah felbst ftieg sichtbar herab, wie zu Abrabam, dem Bater des auserwählten Bolfes.

Du erwähltest feine Rinder bein Boll gu feyn, unter welchem du wohntest, und vor dem beine Offenbarungen sich gleich ber aufgehenden Sonne enthullen foliten.

Du führtest fie an beiner allmächtigen hand aus ber Dienstbarteit; das Meer spaltete fich, ihnen Bahn gu machen, und ffurzte feine felsengleichen Wogen auf die Gottesverächter berab.

Da zogen beine Erlofeten burch bie Bufte. Die Bufte grunte unter ihren Fußen, ber himmel regnete ihre Speife, bie Felfen zerschmolzen in Wasserquellen. Deine Gegenwart zog fichtbar vor ihnen ber, fie frohlacten, bas Eigenthum bes herrn zu heißen, und erwarteten bie Gesets ihres Konias.

Er fuhr herab, um ihn her war ein himmet von Bolten, von Cherubim getragen; furchtbar fcimmer-ten fle mie Blice aus dem beiligen Duntel hervor, bad fich über den Lag herwatzte.

Er stand auf Sinai, und Moses stieg, gleich bem fünftigen Mittler, im Nahmen des Bolts zu Gott empor. Da flangen die Posaunen der Engel, Donner rauschten von ihren Flügeln, und ein Meer von Feuer strömte unversehrt um den Berg, und warf seinen blassen Schein in ferne Thuler hinab.

Da donnerte der Ewige feine Gefete, daß Sinai unter ihm bebte; feverlich hallte die Stimme des Herrn, von den Schreckniffen des Gerichtsstuhls be- gleitet, durch die einode Bufte.

Das erstaunte Boll fant zu Boden und verbarg sein Antlit im Staube: die Majestat des heitigen schrecke die Sunder, banges Schrecken und Lodesges

Stalten umzitterten ibre Stirne.

Aber Jehovah, feiner Gute eingedent, bestätigte ben Bund, ben er mit ihren Batern gemacht hatte; er erklarte fich fur ihren Gott, und fie fur fein Bott.

Er lehrte fie feinen Willen; der fcredende Donner grub ihn tief in ihre Seelen; aber er trofftete auch 'die bebenden herzen durch die Schattens bilber ber funftigen Berfohnung.

Denn bu bift allegeit Liebe, o Jehovah! dein Donner rufet uns nur lauter zu, was ber fanfte Zefpr lispelt; auch beine Strafen find Boblthaten in Bitterfeit verbullt.

Ja, in allen deinen Offenbarungen bift du Liebe! Deine Liebe bauchte die Wesen, deine Liebe gab und die Gesetze der Gluckseligkeit; deine Liebe erbarunt sich der Uebertreter, die zu dir wiederkehren; deine Liebe begnadigt die Seelen, deren heiliger Eiser, obsgleich in Schwachheit, sich bestrebt, auf Erden deisnen Willen zu thun, wie er im himmel vollbracht wird. Du bist Liebe, o Jehovah, in allen deinen Offenbarungen!

So erfuhr dich das Bolt, das du jum Zeichen umter den Volkern aufgestellt hattest, jum Borbitbe ber Wunder, die du an Abund Geschlechte thun wolltest.

So erfuhr bich bas Menfchengefchlecht, ba bu beis nen Sohn fandteft, Die Bilber hinweg zu thun, und bie Geheimniffe bes heils vor uns zu enthullen.

Er tam nicht unverkundet; ihn hatten im Geifte die Bater, ihn hatte in heiligen Gesichten ber Sanger Gottes gesehen, und feinen Tod und feine Triumfe gesungen. Ihn hatten, vom Geift der Ertenntnist angewehet, die Profeten bem Erdfreis verfundigt.

Die geheiligte Zeit war gereift. Er, ber auf bem ungeformten Chaos stand, und ben Welten hers vor rief; er, ber auf Sinai bonnerte, stieg herab! Bunder! ber Unerschaffne stieg tief unter Die Enset herab; und umtleibete sich mit Sterhlichfeit.

Schon fah der himmel mit hellem Blid in bie Bege bes Emigen.

Boll Entzuckung, voll brüderlicher Sympathie ftromten die Serafim aus den atherischen Pforten herab, und sangen aus glanzender Luft die größte der Thaten Gottes. Suß tonend umfloß ihr Gesang die erstaunten hirten; sie fangen der Erde vom - Frieden.

Beich einen Bewohner trugst bu, geheiligte Erbe! Aber er gebot bir, von ihm ju schweigen. Sonst hatte bie Ratur unter seinen Tritten freywillige Blumen

hervog getrieben, Ræmel und Sion hatten: fich vor ihm geneiget, und das Raufchen ihrer Codern ware dur harmonie geworden, seine verhüllte Größe aussaurusen.

Aber er verbarg fich in Riedrigkeit und Armuth, bag er ben neuen Unsterblichen ein Borbild wurde, bas Bergangliche zu verschmaben, und nach dem himmel zu trachten, beffen Schatten die Erde ift.

Bas für Lehren hortet ihr, erstaunte Bolter! Bann hat ein Mensch wie dieser Gesandte des Ewis

gen geredet ?...

Er befahl, ben Unendlichen gu lieben. Er befahl, gleich ben Billen Gottes gu thun. Er befahl, fich felbst gu verlaugnen. Erzefahl, volltommen gu fenn, und fich unsterblich gu, glauben.

Was der höchste Schwung des menschlichen Benftandes erreichen konnte, verkundigte er — die hohe Bestimmung des Menschen — die Unsterblichkeit das Gericht — den neuen Himmel und die neue Erde.

Der Schöpfer der Seele lehret uns Beisheit! Der die Schluffel der Ewigfeit hat, enthullte uns die Geschichte noch ungeborner Aeonen! — Ach! wo find ich Worte, die Größe seiner Gute auszudruften? — Er enthullte uns, daß Gott die Liebe ist!

Er lud bie muden, Die befunmerten Geelen gur Rube Gottes ein, er macht uns Duth, ben Emigen

Bater gu nennen; er entlaftet unfer herz von Zweifel und Furcht; wer mich fieht, fpricht der Freund ber Menfchen, ber fiebet ben Bater!

Und wen sehen wir, wenn wir Dich sehen, du Bester und Gottlichfter unter den Menschen? Dein Leben ist Wohlthun und zartliches Erbarmen. Rit jedem Schritt eilest du neuen Werken der Liebe zu. Die Binden sehen, die Lauben hoven, die Junge der Stundinen lobet Gott. Du unterweisest die Unsweisen: du trocknest die Thranen der Betrübten, begnadigst die gedemuthigten Sunder; du stirbst für die llebertreter; du verschnest die Erde, und offnest uns die Pforten des Hinnuels.

Und bas that er, une ben Water zu verklaren, fo wie ber Bater auch ihn verklart und allen Unstferblichen geboten hat, fich vor bem Zepter bes Sohns zu neigen, auf ben fein Wohlgefallen ruhet.

D nehmet es doch zu Herzen, ihr Bolfer! So große Dinge hat ber herr für uns gethan! Soll er umfonst den himmel geneigt haben? Soll der Bersschner umfonst am Kreuze geblutet haben? Bange Schauer und Todesempfindungen überströmen meine Seele — Ach, weinet mit mir, ihr Engel! trauert, Unsterbliche, und banges Wehllagen achze durch alle Sfaren, wenn alles umfonst ist, wenn die ganze Allmacht der göttlichen Enade und nicht zerschmelzen kann!

... Warum , warum ift die Gnade Gottes, Die Er-

retterin, erschienen, als uns zu lehren, daß wir, daß die gefallnen, aber nach Gott gebildeten Menschen, in die Ordnung ihres Schöpfers zuruck treten, und mit den Unsterblichen, die in jenen himmlischen Welten glanzen, als das hausgefinde eines Vaters seinen Willen vollbringen, der die Gluckseligkeit aller Wesen ift ?

Rein geringeres Biel konnte ben ewigen Sohn vom Chrone des Baters herabziehen, als die Sunde, die Quelle alles Uebels, hinweg zu thun, und die Menschheit, die er mit ihm felbst vermahlte, zu ihrer erften Schönheit und Burde zu erheben.

Des Unendlichen Bollen ift Allmacht; er gebeut bem, bas nicht ift, und es ift. Eher fonnten die Gestirne von ihren Polen herab sturgen, eher die Serafim verloschen, und dieser gange harmonische Bau von Sonnen und Erden gertrummern, als daß feine Beisbeit ihres Iweds verfehlen sollte!

Aber wehe, wehe benen, die feine Gute verfchmahen! Wehe ihnen/ die das verschmahen, was er felbst für Engel nicht gethan hat! — Er wird wieder kommen! Schon hor' ich von ferne das Rauschen des furchtbaren Tages.

Er wird wieder tommen, mit der Allmacht bes Unendlichen bewaffnet, Mpriaden flammender Engel geben vor ihm ber, Mpriaden flammen ju feiner Seiten. Seine Stimme ift furchtbarer als Donner, in feiner Rechten find Blige, die in die Seele ver-

wunden! Bor seiner Ankunft erbebet die Erbe, ihre Pfeiler sinten ein, sie verschlingt die Feinde Gottes und der Menschen, aber nicht, wie sie flehen, auf ewig! Bald rufet sie die Stimme, welche die Belten aus dem Unding und die Todten aus der Verzwesung ruft, jum schrecklichen Urtheil hervor! Dervor ins Angesicht des Gottmenschen, deffen verschmashete Liebe nur zu Gerechtiakeit wird!

Aber den redlichen, den weisen Seelen, die seine Gefete liebten und nach seiner Erscheinung verlangeten, lachelt Gnade und ewiges Leben aus feinem Antlit.

Jest scheidet er die Bosen von ben Guten, Die er lange vermengt ließ, ob vielleicht ber Anblid ber Tugend, die sufie Gewalt des bessern Benfviels, die Thoren zur Beisheit lenten mochte.

Aber das Maß der Sunder ift erfullt! Er verbannet fie aus dem Reiche der frommen Geifter. Der gottvergefine Stols, die Ungerechtigfeit, die Falfcheit mit der englischen Larve, und die unmenschliche Zwietracht, fliehen, von seinem Donner verfolgt, mit ihren Stlaven zur holle.

Die Blige, die von seinem Richtstuhl ausgehen, entzunden die Erde. Durchs Feuer gereinigt, glanzt fle in erneuerter Schönheit himmlisch hervor, und fieht voll Bunder einen neuen himmel sich über ihr wolben.

Der Emige ichaut auf die zwente Schopfung

berab, und fiebe, alles ist gut! Das Bose ist in ben Abgrund gesunten, die Sunder mit ihm; ein ewiges Denkmahl ber heiligkeit Gottes.

Run ift alles gut! Der Unerschaffne herrschet — Die Geschaffnen beten ihn an. — Sein Geset ift Liebe — ihr Gehorsam Seligkeit! Ihr Dasenn, ihre Wonne, ihre Bollkommenheit fließt aus ihm, und erzgießt fich mit Dank und 'Liebe und Entzuckung wiesber ihn ihn.

D Ewigfeit! geheimnisvoller Rahme! Welche neue Bunder der Gute, der ewig ausserömenden, ewig unerschöpften Gute des Unendlichen, wirst du offenbaren?

Dier verstummt die sterbliche Junge! hier verliert sich mein Gedanke in undurchdringliche Racht!
Selbst in des Cherubs lichtvollem Busen steigen nurdunkte Ahnungen auf, wenn er alle seine Krafte anstrenget, über die Granzen seiner Erkenntnis in funftige Seligkeiten hinaus zu blicken, die noch das heilige Dunkel der Gottheit vor allen Geschaffnen verbirgt.

## 12.

Wo fend ihr, felige Tage, von beffern Menfchen ges lebt, da bie erneuerte Welt aus den Wassern hervor stieg, und eine schuldlose Jugendin junge haine lud?

Ober da Rahel, die lieblichste unter den Tochtern zu Haran, ihre fanste Herde in stille Fluren leitete, und ihre tonreiche Stimme zum Lobe des Schöpfers gewöhnte, indem ein blubender Kranz von Schwesstern in Reigen um sie her tanzte, und die unentweihte Cither zu gottlichen Pfalmen stimmte.

Als die einfaltige Ratur ihre Rinder noch um fich ber erzog, ungeschminft, wie fie felbst, in anmuthigen Gefilben, bie noch feine Zwietracht des goldnen Schmuds der Ernte beraubte.

Als ihre bescheidne Begierde sich noch mit nahrenben Pflanzen begnügte, die jede Jahrszeit freygebig hervor bringt: der Dehlbaum träufelte feine Fettigkeit auf ihre haupter, und die emsige Biene theiste den füßen Honig mit ihnen, den fie auf gewurdreichen hügeln sammelte.

Als ihre frommen hutten, die Wohnung ber Liebe und der Unschuld, nur von friedsamen Palmen beschutzt waren, die ihren wirthlichen Schatten dem muben Fremdling entgegen fredten. Als noch die weise Mutter die Kinder, die um fie ber fcherzten, durch lehrende Fabeln ergonte, und jebe hervor keimende Neigung zu kunftiger Tugend bilbete.

Ach, ihr fend entflohen, ihr feligen Tage! Rie hat euch mein Auge gefehn; nur in heiligen Traumen besucht mich euer holder Schatten, und erquickt mein Derz mit flüchtiger Wonne.

Wohin fend ihr entfiohn? in welche unbemertte hutte? zu welchem frommen Geschlechte, das die Sitten befrer Bater mitten in entarteten Zeiten ere halten hat?

Umfonft fuch' ich euch, als ben dem Chriften, den feine Tugend, gleich einem blendenden Glang, den übrigen Sterblichen unfichtbar macht.

Sie find zerstreut, die wenigen Frommen, die Redlichen, die Weisen; sie liegen unter dem verztehrten haufen verstedt, wie die balfamische Biole von hoch aufgeschoffnen Resseln überschattet wird.

Ach wie lange foll der Gottlofe fich verbreiten, und der Stolze feinen Ramm rothen? Wie lange foll der Fuß des Ungerechten den Armen in den Staub treten, und der Berachter Gottes des zaus bernden Donners spotten? Wie lange foll die Ras

tur unter ihren Bermuftern seufzen, und die Sonne Lagen, daß ihr heiliges Licht den Thaten der Sunber leuchten muß?

Richt Lange, fo wird der Gottlofe gar nicht mehr feyn, feine Kraft wird verwellt feyn, und feine Krone zu Boden liegen. Seine Werte wird das Feuer verzehren, und ewiges Vergessen feinen Rahmen ausloschen.

Aledann wird man nach feiner Statte feben, und fie wird nicht mehr feyn. Er wird feyn, wie einer ber nie geboren war, und fein Gedachtniß wie eines Morgentraums.

Aber die Gerechten werden bleiben, und das Maß ihrer Tage ist Ewigkeit. Sie werden versfammelt werden, und die neue Erde besitzen, wo Gezrechtigkeit wohnet, und Unschuld und Friede sich tuffen.

Die ihr jest leibet, frohlodet! Dort werdet ihr, mit Palmen gefront, dem Siegeswagen des Gottslichen folgen, der vor euch her durch Leiden bes Cosbes zu feiner Herrlichkeit einging.

Die ihr jest weinet, erheitert euer Antlit, ihr werdet euch freuen; mit unsterblicher Freude werdet ihr euch freuen, jede leidende Chrane wird eine Quelle pon Seligfeit werden.

Alsdann wird die Bufte bithen wie eine Rofe, ber Erde wird die Pracht des himmels gegeben, und alle Stimmen der Schöpfung werden Ein ewisger Lobgefang best Unendlichen feyn.

## Erinnerung en

an eine Freundin.



Bon jeher war der Beisheit Amt, die Schonheit Mit Geist zu schmuden, und ihr ein Gefolge Bon Grazien zu geben, die die Eugend Gebar, und die nicht mit den Wangen welken. Erstaunt fleht sich durch sie Geele schoner Und göttlicher, als sie zu hoffen wagte; Olympier, die mit dem Sonnenblick Durch diese Farben, die und hemmen, dringen, Sehn in der Seele heil gem Schoof die Erbin Der Ewigkeit, den Engel, sich enthüllen.

Mir gab der himmel unter seinen Gaben, Die Unschuld in der Anmuth sanstem Schmucke Rie ohne Bruderzärtlichkeit zu sehn. Nich rührt sonst nicht, was die Bewundrer rührt. Bon Bunsthen fren, hab ich den goldnen Pomp, Der um die Großen rauscht, gesehen. Nich rühret nicht der kleine Stolz der hoffnung, Als Stlav der Stlaven andern zu gebieten; Nicht ihre marmornen Paläste, Und die zur Schmach der Aunst bezwungene Natur. Dagegen rühret mich in fansten Augen Die unverstellte sich bewuste Unschuld, Ein menschenfreundliches stets heitres Lächeln, Und auf die reihenden Gespielen Ein Blid, ben nicht ber Neid vergiftet.
Rur solchen möge mein Gesang gefallen,
Rur ihnen soll aus dem gerührten Auge
Serenens Unglück eine Thran' entlocken!
Und unter ihnen dir, o holde Freundin,
Gespielin meiner Muse, die sich jeht
Vertraut, wie eine Schwester mit der andern,
Mit dir bespricht. D! neige sanft dein Ohr
Zu den Erinnerungen der treuen Freundschaft,
Der Freundschaft, die zum sesten Augenmert'
Die Ewigteit, und hier dein Glück sich macht,
Und drück sie in deine weiche Seele.
Und wenn mein Schicksal deiner Gegenwart
Mich einst entzieht, so sey dieß Blatt dir oft
Ein nicht unwerthes Denkmahl unserer Freundschaft.

Vor allen schwebe dir, o Freundin, stets Der Seele hohe Wurde vor den Augen. Beschau ihn oft, den heiligen Gedanken, Du trägst der Gottheit Bildniß, die Vernunst, Die hohe Kraft die Wahrheit zu erkennen, Und deine Reigungen nach ihr zu bilden. Der Schmeichler lügt, der deine Rosenwangen und was an dir einst welket, englisch nennt. Rur durch den Geist, nur durch dein ewig Theil Bist du den Serasim verwandt, und kunftig Die selige Gespielin ihrer Freuden. Das Gottliche, bas in uns denkt und liebt, Strebt stets nach Gott, und ruhet nur in Ihm.

Dft fev in einfamen geweihten Stunden Dief bein Geschaft, bas Wefen ju betrachten, Durch welches bu bes Tages goldnes Licht Mit Kreuden frinfft, und unter ben Gefcopfen Dein liebenswurdig Angeficht erhebft. Betracht und lieb Ihn in bein Wiederfchein, Den feine Schopfung in die Beifter ftrablet! Und wenn du, von der gottlichen Betrachtung Entgudt, dich im gebeimnifvollen Abgrund Der Majestat und Große bes Erfchaffers So gang verlierft, daß du im Licht der Gottheit Wie in bein Richts gerfließest : bann, o Kreundin. Erhebe bich, und fubl in ihrem Umfang Des Geiftes Sobeit, welcher Gott gu benten, Bu fcauen fabig ift, und nur in Gott Den letten Endamed feines Dafenns findet. Und wenn du ben Gedanten, der ben Engeln Ein ganger himmel ift, bev dir bedenteft, "Daß Gott dich fieht, daß beine gange Seele Vor ihm enthullt mit ihren-Thaten liegt." Co moge ftete bein unbefledtes Bera In ftiller beiliger Entzudung wallen! D! Riemable lag bir biefe Geliafeit Entwenden, überall und immer bich Mit Rub' in Seiner Gegenwart zu fublen! D! diesem Frieden Gottes gleicht fein andres Glud': Er überwieget ein Gebirg von Leiben; Bielande 29. 3. 25b.

Wer ihn befigt, o den versucht die Welt Umfonft mit ihren übertunchten Freuden.

Wenn Tugend durch den Alor der Schonbeit icheint. Bas tann fo ftart, wie Ge, jur Liebe reigen ? Ein benfend Muge, das mit ernfter Anmuth, Und mit der Majeftat der fich bewußten Unschuld Siillschweigend tadelt oder billigt. Die machtig ftrablet es in eble Geelen ? Oft lebrt ein Blid von einer Danthea Bewaltiger, als eines Platone Reben. Bingegen fieb, ben ftrengeften Rontraft Der Schonbeit mit ber Saklichfeit zu feben. Rarciffen an, die einer Benus gleicht. Sprich, was verhullen Diefe ftolgen Karben ? Bas bedt dien gierliche Gemand? Ber mobnt In diefem prachtig ausgeschmudten Saufe ? -Ein Tempel von Borfpr dectt einen Affen! In ihren Augen laurt ber Durft nach Siegen. Mus jedem Bug fpricht Sabftgefalligfeit. Die Difaunft ichielt berbor aus ihrem Lacheln. Und ichlaue Sittsaufeit farbt ibre Bangen : Bie murd' ein Blid in ihre Geel' uns ichreden. Wenn fie, entfleidet von den Arublingsfarben Des ichonen. Leibes, unferm Aug erschiene ?

Richt fo verachtenswerth ift eine Agnes, Schon ohne Seele, blubend wie die Rose An ihrer Bruft, beredt wie eine Puppe. Sie lächelt allen au; ihr blaues Auge Sagt allen — nichts, und niemals wiberfpricht 3hr Rosenmund dem seelenlofen Auge, So fteht auf einem marmornen Gestelle Ein Benusbild, furs Anschaun nur gemacht; Es lüget Leben, zeigt die gleiche Miene Bon Jahr zu Jahr, und lächelt alle an.

Das Weib, mit jedem Reitz bas herz zu schmetzen, Ward nicht zum Endzwed eines Steins erschaffen, Roch zu. dem Tändeln geistberaubter Ause. Sie ist dazu gemacht, des Mannes Rummer hinwegzulächeln oder zu erleichtern, Und seine Freuden zärtlicher zu machen. Die Unschuld soll in liebenswerther Einfalt Aus ihrem Blid, aus ihren Thaten leuchten. Oft hat die mannliche zu strenge Tugend Bonnothen, durch die kluge Zärtlichkeit Der weiblichen besanftiget zu werden.

Bergiß es niemals, Freundin, daß es bloß Die Seele ist, die in des Weisen Urtheil Dich liebenswurdig macht, daß ihm bein Herz In allen beinen Jugen offen steht, Und daß er, was du bentst, in beinen Augen lieft.

Doch forge nicht, wie du gefallen mögeft! Die Unschuld und die heitre Sittsamkeit, Ein offnes Antlit, wo die Gute lachelt, Muß stets gefallen. Aber niemals zeige Dein Blid ein triumfirendes Bewußtseyn Daß du gefallst; nie werf auf deine Anmuth

Die Citelkeit unangenehme Schatten!

Zelinde, die durch Kunst gefallen will, Findt das Geheimniß, lächerlich zu werden.
Mit großer Ruh vernichtet die Betrogne
Das Schönste von ihr selbst, und will durch Iwang
Das werden, was sie durch Natur schon war,
Sie richtet vor dem schmeichlerischen Spiegel
Zugleich den Puß und ihre Mienen ein;
Geberde, Blick, Bewegung, Stellung, alles
Ist in der Regel und verrath uns Absicht.
Selbst ihre Grazien sind steif, und eh' sie lächelt,
Wird überlegt, wie weit es sich gezieme
Die fleinen Lippen zu verlängern. Kurz,
Bor lauter Sehnsucht immer zu gefallen,
Gefällt sie andern nie, und kaum sich selbst.

Wie angenehm ist Stella gegen sie! Wohin sie geht, folgt ihr die sanste Freude; Ihr Blid voll unbewußter Anmuth macht Den Frühling reizender, die Wolfen heiter. Mit Sittsamseit und allgemeiner Gute, Und tausend unerwordnen Lieblichkeiten Gewinnt sie jedes Herz, und weiß es nicht. Nie suchte sie den Schein des seinen Wises Und alles was sie spricht, gefällt und rührt. Doch hort sie lieber. Niemals hat ein Spiegel, Der ihr vorüber stand, ihr freundlich Auge Jur Selbstewunderung den Freundinnen entzogen. Nie hat ein stolzer Blid, ein höhnisch Lächeln

Auf eine übertroffene Gefpielin.

Ihr Angesicht voll fanfter huld entheiligt.

Der Dit, o Freundin, ift fur unfre Geele, -Bas bem Geficht der Karben Glang: ein Gut, Das die Ratur gewährt, und bas die Runft So wenig geben tann, ale eine Diftin, 1) Runftmafig ausgemablt, Dir gleichen wird. Wis ohne Geist ift ein vergoldter Rarr. Rur die Bernunft, die Richterin der Dinge, Beif Bis und Schonheit weißlich zu gebrauchen, Bum außern Schmud ber Wahrheit und der Gute. Der falfche Wis begnugt fich, wenn mir lachen : Wir lachen auch, doch über ibn allein. Er will bewundert fenn', nicht nuten, Und ben noch großern Thoren als er felbit, Belingt es ibm. Denn Rluge febn noch lieber Die feelenlofe icone Manes an, Die immer lacht und weiße Bahne bleckt, Als einen leeren aufgeblahten Wisling, Der ftets entscheidend fpricht, und niemals denft. Seil dir! Vernunft, du ewig blub'nde Schonheit, Gefundheit unfrer Seele, ohne welche Der leichte Wit ein tonend Richts, Gefdmad ein ledrer ungewiffer Ribel, Die Kantaffe Bacchanten abnlich ift. Du giereft und verbefferft jedes Alter,

Du lehrft die Jugend, Meisterin der Sitten, Du gießest Liche in Die erwarmte Seele; Bon beinem Einfluß glüht bas eble herz Bon frommen Bunfchen, fieht mit unverwandtem, Berkebtem Auge auf bas Engelsbild Der reinen Tugend, und bestrebt fich emfig, Dem Unerreichbarn fiets fich mehr zu nabern.

Indeß, weil unfer bibdes Auge selten Der Wahrheit eignen Sonnenglanz erträgt, Muß ihr die vielgestaltige und immer Gefäll'ge Muse ihren Schleyer leihen.
Wo ist das Herz, das dann ihr widersteht? Es sen nun, daß dich die erhabne Nowe In heiliger Entzückung in die Auen Des Friedens, jenseits dieser Schattensonne, Erhebet; oder daß die weise Lambert 2) Die Sitten adelt, oder Graffigny 3) Die Unschuld uns in nackter Schönheit, reihend Und wild wie die Natur, und Freyheit athmend, Mit jeder sußen Weiblichkeit geschmuckt, Im Bilde zeigt, und Zilia benennt.

Auch foll dir oft, in Stunden der Betrachtung, Die reigende Gestalt der fanften Ehamar, Und Rahels teusche Zartlichteit erscheinen. Erhabne Muster, die der Sofrates Der Dichter, 4) dir und deinen schonen Schwestern Zum Benfpiel gab, damit einst eure Tochter In euerm Schoos von euch zu gleicher Unschuld Gebildet werden. Lerne von Debora Mit frommer Stille dich den Fügungen Der unerforschten Vorsicht unterwerfen. Sieh, wie in Sunith fich die schone Unschulb, Richt lang vom Schein der Tugend hintergangen, In ihrer Majestat wie gottlich zeigt; Ihr erster Anblick schlagt den Sunder nieder, Die Melodie der Stimme, die ihn ftraft, If dem geschreckten Ohr ein Donner Gottes. —

Von diesen reiherfüllten Schildereyen Der Tugend und der Weisheit eingenommen, Wirf deinen Blid umher, und suche Sie bey den Menschen, und an wem sie glanzen, Den ehre. Wer die Tugend thätig preiset, Der sey dein Freund. Iwar Muster, wie die Muse In dichtrischen der Nachwelt heilgen Nächten Den Weisen zeigt, die suchest du vielleicht Umsonst ben deinen Zeitgenossen: doch Zerstreut wirst du die schonen Inge sinden, Die wir in Ein vollkommnes Bild versammeln, Und auch zerstreut und einzeln sind sie liebenswerth; Die Freundschaft kann in Einen Kranz sie winden.

Sen stets bereit durch ungefarbte Gute Bo möglich aller herzen zu gewinnen, Die dich umgeben: aber schließe doch Dein Inners nicht vor jeder auf, die dir Sich mit dem Anschein offner Freundschaft naht, Und wähle teine andre zur Bertrauten, Als welche gleicher Sinn für bas, was gut Und schon und edel ift, mit dir verschwistert.

Und hat bein gunftig Schidfal eine folche Dir jugeführt, o bann genieß es. gang Das hobe Glud, dem Bufen beiner Freundin Dich forgloß zu vertrauen, deines Bergens Gebeimfte Reigungen ibr aufzudeden Und Schmers und Rreuden ftete mit ibr au theilen. Sie lehrt dich mehr durch Thaten als durch Reden; Sie ift ein treuer Spiegel beiner Seele Und ichmeidelt nicht, wie andre Spiegel pflegen. Sie liebt an bir bas Schon' und Gute nur. Und will viel lieber beine Rebler beffern Als gutig übersehn; denn Kehler werden Doch niemals schon, und wenn wir fie auch liebter. Sie macht, gleich beinem Schutgeift, fur bein Berg Und für ihr eignes, daß fie ftets verdiene Bon dir geliebt und nachgeabmt zu werden. Co war einst Anna howe's 2) und Rlariffens Kreundschaft.

Ein ewigglanzend Benspiel für die Nachwelt!

Berachte stets den Schmeichter in der Larve
Der Freundschaft oder Liebe. Seine Worte sind
Sirenensang, den Ohren suß, der Unschuld
Berderblich. Wenn er dich in seinenOft nur geheuchelten Entzuckungen
Zum Engel macht, und, was an dir zu loben ist,
Auf seinen Lippen himmlisch, gottlich wird,
So glaube mir, er kennet deine Schwache,
Und grüßt dich Söttin, wie dort Satan Even,

Dich leichter um die Menfcheit zu betrügen. Dich .- Freundin , hat in einer goldnen Stunde Des Bimmels Gute fegnend angelachelt. Rein Reit wird dich ber tugendhaften Ginfalt Entziehn; vergebens macht die Gitelfeit Auf ein fo icones Berg, wie beines, Anspruch. Du blubeft in den fanften Influengen Der frommen Eugend auf, ein funftig Bevfviel. In beinem Urm wird einft ein edler Mann Sein moblgebrauchtes Leben fußer fublen : Rach bir wird fich bereinft an beinem Bufen Der iconen Cochter weiche Seele bilben. Ser immer aludlich, immer liebenswerth! Stets fen bein Dera mit einer Engelswache Bon Tugend umringt. Der anfpruchlofe. Beideidne Stola auf felbitbemußten Werth. Die Bahrheit, Die nichts icheinen will als mas Sie ift, Die ftete fich gleiche Gute, Die Reufchbeit mit dem beitern Engelsblich, Die Rachficht mit ben Fehlenden, die ftille Ergebung, und, ihr reines Auge ftets Dem himmel augekehrt, die Arommigkeit, Gie follen emid einen lichten Rreis 11m beine Geete ichließen : fanfte Rube Dich ftets in ihre Rofenflugel hullen, Und Gerafim, die ungefeh'nen Beugen Bon unfern ftillften Thaten, himmlischlachelnd Ben beines Lebens Anblid fich verweilen!,

#### Anmertungen.

#### Die Prafung Abrahams.

## Erfter Gefang.

B. 1—5. Diese ganze Anrusung an die Muse steht in Beziehung auf die kleinen epischen Gedichte, welche Bodmer in jener Zeit aus dem Stoffe der Patriarchen Geschichte in der Genefis versertigte, und nachmals in der Calliope (Zurich 1767. 3 Bande) zusammen drucken ließ. Gegen einen Antheil den man Wielanden, selbst in neuerer Zeit noch, auch an jenen Gedichten zuschrieb, hat er sich wiederholt ersklart, und wol mit Recht sagt er: "Ich seise nicht, daß die Aehnlichkeit zwischen der Manier dieses Dichters und der meinigen groß genug seyn sollte, um einen solchen Irrthum sogar bey Aunstrichtern amunctae naris verzeihlich zu machen." — Si fa ist hier nicht Bodmer selbst, sondern eine seiner Personen.

B. 176. Diefe Berfe find von einem ganz andern Berfaffer (von Bodmern) und mogen als ein Dentmahl ber Freundschaft ihren Plat behalten. B. - Der oben berührte Unterschied zwischen Bodmer und Wieland geht schon aus biesem Ginschiebfel bervor.

## 3wenter Gefang.

B. 1—5. Abram, nachmals Abraham, der Emis eines nomadischen Stammes, war ursprünglich aus dem nördlichen Mesopotamien ausgewandert, und mehrere verwandte Stämme mit ihm. Lot, sein Resse, wird ausdrücklich genannt; ohne Zweisel war ihm Rahor, Lots Bruder, mit dessen Entelin Rebecka (Nibka) sich Isaak nachmals vermählte, späterhin gefolgt. Abraham veränderte seinen Wohnsis mehremals; hier wird die Scene bey die Terekinthen nach Mymbre, unweit Hebron, verlegt. Rahor war das mals noch mit seinen Heerden in der Gegend von Haran in Resopotamien geblieben.

B. 68. Rardus, Spite =, Lavendel = Del. -

B. 204. Unter mehreren Berstoßen gegen das Ebstume ift hier die Muse für jeden ohne Zweifel ber auffallenoste.

B. 242. Ismael zog im wisten Arabien nomadistrend als Jäger umber, und wird als Stammbater von x2 arabischen Stämmen genannt. Die Jömaeliten wohnten auf der Oftseite Palastina's bis gegen Aezweter hin. Bon Ismaels Sohne Rebaioth

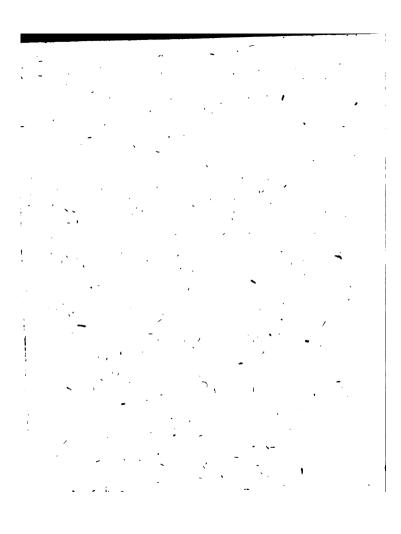

Hiermit schließen sich die poetischen Werte Wielands aus seiner frühesten Periode, die einen Zeitraum von Sahren umfaßt (1749—1755), von dem achtzehnsten dis zum vier und zwanzigsten Lebensfahre des Dichters. Che wir ihn weiter begteiten, wird es für und, die wir den Dichter zu erklaren versuchen wolsen, zweckdienlich seyn, hier diejenigen literarischen und kritischen Notizen niederzulegen, deren wir zur Erreichung jenes Zwecks bedürsen werden.

Die bieber vorliegenden Gedichte erschienen guerft bingeln in folgenden Ausgaben:

- 1) Die Natur der Binge; herausgegeben und mit einer Borrede begleitet von dem Prof. Georg Kriedr. Reier. Salle 1752. 8.
- 2) Moralische Briefe. Heilbronn 1752. 8.
- 3) Anti = Dvid. Amfterbam (Deilbronn) 1752. 8.
- 4) Moralifche Ergablungen. Deilbronn 1753. 8.
- ben Freunde. Burich 1753. 4.
- pai 6) Der geprufte Abraham. Burich 1753.
  - . 7) Homne auf Gott. 3hrich 1754. 8.
  - 8) Empfindungen eines Christen, Burich 1755. 8. 1759. 8. 1769. 8.

- hierauf murde Bieland gu einer Sammlung feiner bie dabin erfchienenen fammtlichen Schriften verantaft.

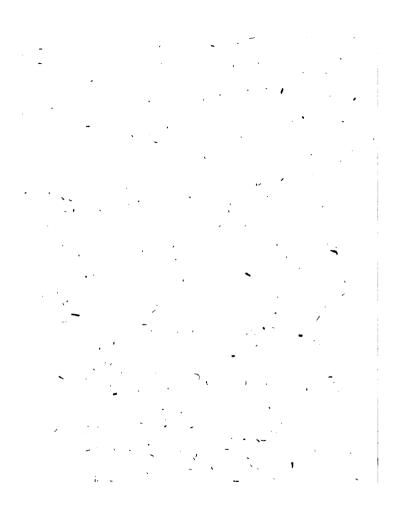

Hiermit schließen sich die poetischen Werke Wielands aus seiner frühesten Periode, die einen Zeitraum von Sahren umfaßt (1749—1735), von dem achtzehnsten dis zum vier und zwanzigsten Lebendsahre des Dichters. Che wir ihn weiter begleiten, wird es für und, die wir den Dichter zu erklaren versuchen wolsen, zweckdienlich seyn, hier diejenigen literarischen und kritischen Notizen niederzulegen, deren wir zur Erreichung jenes Zweckes bedurfen werden.

Die bieber vorliegenden Gebichte erschienen guerft finzein in folgenden Ausgaben:

- 1) Die Ratur der Dinge; herausgegeben und mit einer Borrede begleitet von dem Prof. Georg Friedr. Meier. Salle 1752. 8.
- 2) Moralifche Briefe. Beilbronn 1752. 8.
- 3) Anti = Ovid. Amfterdam (Beilbronn) 1752. 8.
- 4) Moralifche Ergablungen. Seilbronn 1753. 8.
- ben Freutide. Burich 1753. 4.
- Die 6) Ber geprufte Abraham. Burich 1753.
  - . 7) Somne auf Gott. 3htich 1754. 8.
  - 8) Empfindungen eines Chriften. Burich 1755. 8. 1759. 8. 1769. 8.

Dierauf wurde Bieland gu einer Cammtung feiger, bie babin erfcienenen fammtlichen Schriften peranlakt.

Wielands poetische Schriften. 3 Bbe. Zurich 1761. \*)
wovon eine neus Ausgabe i. J. 1770 erschien.
Poetische Schriften des herrn Wielands. Dritte
verbesserte Austage 3 Bbe. Zur. 1770. gr. g.
Der Frühling erschien zuerst in diesen Summu lungen, die übrigens auch die Schriften des solgens den Bandes mit enthielten.

Schon aus der blofen Ansicht diefer, durch Rachs drucke vermehrten, Ausgaben geht hervor, daß diese Schriften für jene Zeit nicht ohne Interesse haben seyn können; und in der That war Wielands poetisser Auf durch sie begründet, ehe er mit Agathon und Musarion auftrat, Wieland selbst hatte indes nur sehr belcheidene Borstellungen davon.

Bo schrieb er i. J. 1751 an Bodners "Ich nehme mir die Freyheit, Ihuen eine jugendlich unreife Probe zu überschicken, welche ich vor einem halben Jahrs Derrn Meiern zum Drucke überlaffen habe. Biele leicht vergiebt man, wenn man ohnehin von Ratur zum Bergeben geneigt ist, einem Werke seine Fehler, das in to Wochen von einem Jüngling von 18 Jahren geschrieben ist. Ob man aber diesem Jüngling die Kühnheit vergeben soll, seine petits auro met lochen, wie herr v. Bar sagt, in die Welt geschickt zu has ben, ist eine andere Krage."

<sup>\*)</sup> Die Empfindungen eines Christen (Pfaimen) wurden in die Prosnissen Schiften Schiften 3 2854, Bur. 1779 ausgenommen.

In dem Borbericht sur Ausnabe von 1761 fagt er: -Die Urfachen, Die mich endlich au diefer neuen und verbefferten Ausgabe meiner Gedichte genothigt baben, batten et weit eber thun follen; wenn ich nicht vorber eine ftarte Abneigung, die derfelben im Bege Rund, ju überwinden gehabt batte. Die meiften bies fer Gedichte wurden wohl niemals ans Licht gefoms men fenn, wenn ich por acht ober gebn Jahren biejenigen Ueberlegungen ju machen fabig gemefen mare, Die mich Erfahrung und reifere Ginfichten nur etwas fpat gelehret baben. Go unvollfommen indeffen biefe Berte meiner erften Jugend find, und fo taltunnig Die Empfindung ihrer Mangel mich etliche Jahre ber gegen fie gemacht: fo babe ich mir boch nicht berbergen tonnen, bag eine übertriebene Bleichgule tiafeit eben fo ungerecht als eine allzugartliche Liebe lacherlich fenn wurde; und wenn ich auch teine anbere Urfache batte, meinen Gedichten einigen Berth -Bugutrauen, fo mare biefe eingige gureichenb, bas bom Fuße bes Jura bis jum Baltifchen Meere eine beträchtliche Anzahl wackerer Leute wohnet, beren Freundichaft ich benfelben gu banten babe. und bie es mit Recht für eine Beleidigung aufnehmen tonnten, wenn ich allzugeringe von bemienigen urtheilte. was ihnen gefallen bat."

In dem Borbericht zu der Ausgabe von 1771 beflatigt. Wieland im Wefentlichen diefes Urtheil, und fegt: "es geschieht auf die Gefahr der herren Berleger, wenn fie verfuchen, ob in unfern gegenwartie gen Lagen fich noch Liebhaber zu einer Art von Berten, welche bereits aus der Rode getommen zu fenn scheint, finden mogen."

In der That scheint die eigentliche Lebensperiode dieser Gedichte nicht über die Siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinausgereicht zu haben, denn in diesem Jahrzehnd veränderte sich die Gestalt der Dinge so bedeutend, das Wieland sich selbst überlebt haben würde, wie er diese seine früheste Poesie überslebt hatte, wofern er nicht selbst an jener Umgesstaltung Theil genommen.

In Bielands nachfolgenden Werten wird fich felbft ber Geift dieser neuen Zeit spiegeln: hier haben wir es blod mit dem Geiste der alteren Zeit zu thun. Ihn zu schildern, ist zwar hier noch nicht der Ort; allein wir tonnen durch die über Bielands bisheriges Streben damable gefällten Urtheile jene

Schilderung vorbereiten.

Ray tannte ju ber Beit, als Bielands erftes Lehrgedicht erschien, die Biffenschaft, welche wir jeht Aesthetit nennen, weder dem Ramen noch der Sade nach, Alexander Baumgarten wurde um eben jene Beit Erfinder derselben. Die ihm aus Umgang und Vorlesungen befannt gewordenen Ideen hatte der Professor Reier zu halle sich angeeignet, und tam der Aesthetif Baumgartens, die erst i. I. 2752 erschien, zuvor mit seinen Anfangsgrüns

den aller ich bnen Wiffenich aften (halle 1748) die als der, erste Bersuch, neuever Zeit betrachtet witrben, das Schone filosofisch zu begründen. Die Neubeit der Sache erregte Aufsehn, und ohne Zweifel wurde dadurch Wieland verantaßt, sein erstes Lehregedicht an Meier zu senden, welcher dasselbe herausgab. In der Borrede, womit er dasselbe begleitete, faat Meier:

"Weil es uns Deutschen noch bis jest an großen Driginal Lebtgebichten fehlt, und mir dieses Gebicht gefallen hat: so habe ich tein Bedenken getragen, dasselbe jum Druck zu befordern. —
Durch viele Stellen dieses Gedichts konnte ich beweisen, daß ich mit gutem Grunde glaube, daß diefes Gedicht unter unsere guten deutschen Originalgedichte gehore. Allein die kunstwerständigen Leser
mögen sethst nach ihrer Einsicht in die poetischen
Schönheiten, und nach ihren Empfindungen von diesem Gedichte urtheilen. Es ist ohnedem nicht zu
vernuthen, daß es allen Lesern gefallen werde, und
am allerwenigsten denen, welche aus einer verblendeten Eigenliebe glauben, daß sie rechte Kenner der
poetischen Schönheiten sind.

"Ber dieses Gedicht vernünftig und gehörig beurtheilen will, der muß den Inhalt deffelben von der Poefie, in welche der Verfaffer sein filosofisches Lehrgebaude eingekleidet hat, unterscheiden.

" Bas das Lehrgebaude betrifft, meldes ber Diche

fagen : ein ganges Gebicht ift elend, weil einige Jetler in bemfelben vortommen."

Ber ertennt nicht in diefen Geständniffen bie Rindbeit, in welcher fich die Aefthetit und Poetit befinden, und den Geift, welcher die damalige Rris tit befeelen mußte! Immermabrend heftete fie fich an bas Außerwesentliche, tam fogar nur felten auf Stol und Con, fondern blieb bev Redensarten und Borten. Es icheint, daß man die Borwurfe, welche ber teutschen Sprache von Auslandern gemacht murben, querft beseitigen wollte. Go batte 1. B. der. Berfaffer ber judifchen Briefe behauptet, ber Grund, warum es Teutschland an auten Dichtern mangle liege an ber Sprache. Mauvillon in feinem Briefe von den teutschen Doeten außerte fich bagegen auf folgende mertwurdige Art: Eure Voeten muffen es nicht ber teutschen Sprache jur Laft legen, daß fie in einem fo Schlechten Unsehn fteben. fehlt ihr weder an Rachdruck noch an Ausdrückungen. Gie tlingt zwar nicht lieblich in ben Dhren; aber was thut bas bem Ichonen Gedanten und der geschickten Ausbildung derfelben? Beftebt etwa die Schonheit ber Poefie überhaupt nur in der Lieblich= feit ber Sprache, und nicht vielmehr in arund lie den Bedanten, in artigen und gefdidten Ausbildungen ? Wer darf nun behaupten, daß die teutsche Sprache fich ju biefen Sachen nicht fdide? hat fie benn eine Abneigung bagegen ? Und mober

tommt biefe ? - - Was fehlt nun aber Teutsch-Jand denn, daß es feine großen Poeten bervorbringt? Richts als Geift."

Diese Bertheidigung der teutschen Sprache auf Untoften des teutschen Beiftes ift nicht febr ichmeidelbaft. Wenn Mauvillon indef diesen Mangel an Geift blos auf die Berte der Voefie und Beredfamfeit beriebt. und man beurtheilt die schone Literatur der Teut-Schen bis fast gegen die Mitte des vorigen Jahrhunberte nach ber Dehrheit ihrer Werfe, wer fann ibm Unrecht geben ? Und wer fann nun der Rritit jum Bormurf machen, daß fie an etwas nicht bachte, was fie in den erscheinenden Werken nicht vorfand ? Freilich wohl hatte ihr eine Bergleichung mit den Griechen und Romern gu Gebote gestanden; allein wendete man auch bey den Werfen ber Griechen und Romer eine andre als Sach = und Wortfritif an ? -Somit fant ber teutsche Genius in Berachtung bev bem Ausland : man traute ben Teutschen wohl Ange den und Kleiß au, nur nicht Beift; ja mitten in Leutschland felbst verachtete ein geiftvoller teutscher Ronig den Beift feiner Landeleute, und bachte von ibrer Sprache nicht viel beffer als Rarl V., ber nur au feinen Pferden in ihr zu reden fich außerte.

Wer es weiß, welchen nicht zu berechnenden Einfluß eine fcone Literatur eines Bolts auf deffen Sitten und ganges leben außert, daß diese gemein oder rob und raub find wenn es jene ift, daß felbst bie moralische Beredlung nur durch das vermittelnde Schönheitsgefühl möglich ift, bag mabrhaft humane Bildung nur durch dieses entstehen kann, der wird gewiß aus vollein herzen in den Ausruf her der seinstimmen: "gewiß, wir find undankbar gegen den unbelohnten und unbelohnbaren Gifer, von dem einst beffere Löpfe für einen bessern Geschmad brannten!"

Dit Baller und Sageborn mar die Morgens rothe eines iconeren Tages angebrochen; Gellert, gleich geeignet fich Gingang in die Palafte wie in Die hutten ju verschaffen, bereitete die Empfaugliche feit für noch glanzenderes licht vor. Wie eine Sonne ding Rlopftod über Teutschland auf, alles andere überstrahlend, und eine Zeitlang fogar blendend. In wem ein abnlicher Geift des Befferen fich reate. wer Kraft und Erieb jum Mitwirten in fich fublte, Ichlok fich freudig und liebend an ben Andern an. und fo fah Teutschland, gur Beit eines inneren Rries ges, poetische Genoffenschaften entfteben, die in ber Sefchichte ber Literatur damals menigstens die eingis gen in ibrer Art genannt werben fonnen. In Leips. gig, in Berlin, in Braunichweig , in gurich bilbeten Ach dergleichen, und der vermittelnde Gleim brachte fast alle unter einander in Berührung. Alle befeelte ber gleiche Gifer fur bie Chre des teutschen Ramens, und wer mochte leugnen, bag man mit bem gludliche ften Erfolge mirfte.

Bene ju gleichem Biele ftrebenben Gelfter wurben

Die Schöpfer einer neueren schönen Literatur Teutschlande; sie begannen dem klassischen Alkerthum nachzueisern und gingen mit dem Ausland einen Wetteiser ein. Freilich war manches nur Aneignung, vietes nur Rachahmung, und man hatt vielleicht ein übertriebenes Entzücken, wenn sich irgend ein guter Roofeiner von Teutschen noch unbearbeiteten Dichtungskunft annahm, und man dem Ausland zeigen konnte, auch zu dieser Aubrik habe man seinen Mann geftellt; zu früh pries man vielleicht das goldene Beitalter der teutschen schönen Literatur: allein ohne eben jenes Streben, ohne diese enthustaftische Freude, diesen zuversichtlichen Glauben wurde schwerlich das Bestere gefördert worden seyn.

Schon waren jene Geister bedeutend vorwarts ges schritten, als die Rritit noch immer weit zuruch blieb, der erst Lessing ihre wurdigere Bestimmung anwieß. Datte man auf ihren Einfluß marten wollen, so wurde das Besser vielleicht gar nicht im Reim ersstickt worden seyn, da die Rritit den höheren Stands puntt gar oft fur den falschen erklarte, weil sie fich zu ihm nicht erheben tonnte. Der Verfasser der Briefe über den itzigen Zustand der schos nen Bissenschaften in Teutschland (Berslin 1735) mochte es recht gut meinen, als er im sebzehnten Briefe zu beweisen findte, daß die gesnaueste Kritit zur Aufnahme der schonen Wissenschaften nothig sey; was soll man aber sagen, wenn et

im gleich nachfplaenden Briefe fich alfo außert: . 26 feblet ben meiften teutiden Schriftstellern etwas, bas fle burch feine Befoldungen und durch nichts in der Welt erlangen fonnen, namlich Genie. Ber aber Diefes bat, muß es burch die Renntniß der Belt ausaubilden fuchen, damit er fich fur vedantischen und laderlichen Ausschweifungen buten lerne: er muß nicht fogleich in dem Lone großer Dichter fingen wollen, sondern fich von der mabren Rritit volltommen machen laffen." - Diese ware Kritif war eben nicht vorbanden, und man niuß es daber als ein Glud betrachten, daß jene Genies, alle Manner von Talent und befferen Geschmad, unbefummert um Diefelbe, ihren Beg fortgingen, nur ihrem Gefühl und den Muftern der Alten vertrauend. Richt jene Kritit tonnte fie volltommen machen, fondern nur dadurd gedieb das Bollfommnere, dag jene Beifter bei allem Beleisteten noch unzufrieden mit fich felber maren, wie von Wieland oben gezeigt ift.

Daß jene Kritit die foruschreitende Ausbildung, sogar der Sprache, gehemmt haben wurde, last fich nicht bezweifeln. Man erstaunt, wenn man in eben jenen Briefen Wielanden um des Gebrauchs gewisser Worte willen getadelt findet, und dann fieht, daß jene Worte teine andern find als: 3 artlich, harmonisch, lächelnd, Rädchen, Entzückung u. s. w. hätte man folche Beschränkungen ber Beschränktheit anerkannt, wie hätten die Klopstock,

Bothe, Bobe, Schlegel unfre Sprace gu ber jesis gen Kraft, Gediegenheit und Geschmeidigkeit bringen tonnen, worin fie als Organ für jeden Geistels und Seelen- Ausdruck nur wenigen vielleicht nachfebt, und die meisten übertrifft!

Es liegt aber in der Ratur der Sache, baf die Rritif, wie fie überhaupt nur auf Werfe bes Genies oder Talentes folgen, fich auch nur in dem Grade verfeinern fann, ale eine Debrheit icon vorzuglis derer Berte porbanden ift, welche bas Schonheitsges fuhl reiner und lebendiger erregen und ben Blid für Bergleichungen icharfen. Bir werben nicht Uns recht haben, wenn wir die entaudte Bewunderung, womit manche Rritifer jener Beit Die neuen Erzeuge niffe unferer Schonen Literatur betrachteten, fur eine Rolge des reiner und lebendiger erregten Schonbeits gefühl annehmen. Es ift leicht, über jenen Enthu-Basmus zu fpotten, recht aber ift es nicht, benn et beweißt die gunehmende Empfanglichfeit fur bas Beffere. Bar bann nur erft Bergleichung moglich, fo bildete fich bas Schonbeiteasfühl pon felbit an Befomad aus, und nun erft tonnte die Beit ber befferen Rritit eintreten, die aber bochftens auf nach= folgende Berte Ginfluß baben fonnte.

Diefe beffere Dritit ber Teutschen batirt man bon ber Beit der Briefe bie neueste Literas tur betreffend (von 1759), der Biblios thet ber iconen Wissenschaften und ber

beutiden Bibliothet (1766.) - Wir wollen feben, wie fie in Anfebung Wielands fich geaußert bat. Aus Bb. 1. G. 43. ber Literaturbriefe erfieht man. daß Wieland au jener Bert nicht blos Berebrer, fondern Anbeter batte: und aus einer andern Stelle geht berbor, bag er mit zu benen muß gerech. net worden feyn, die man mit ben großen Beiftern des Alterthums in Parallele au ftellen fich getraute. S. 34. beift es namlich: "Auch in den fconen Biffenichaften fehlt es uns nicht an Mannern. Die an bie Stelle ber großen Auslander und der noch großern Alten treten tonnten. Rlopftod wurde Somer: Cramer, Bindar: Us, Sorag: Gleim, Ande freon; Gefner, Theotrit; Bieland, Lufres; - ,,

Aber - fo fabrt ber Rrititer fort-,Bieland, Lufres? Go gebt es, wenn man traumet! Es finben fich im Traume Dinge oft wieder gufammen, die man feit vielen Sabren nicht mit einander gebacht bat. herr Bieland batte es langft gern aus unferm Bedhehtnis vertilat, daß er ber Verfaffer ber Ratur ber Dinge ift, und aus dem meinigen fchien es auch wirklich vertilat zu fenn."

Bon ber Beit ber erften Erfcheinung jenes Gebichtes an bis zu ber Beit ber erften Sammfung Dies landifder Schriften Scheint alfo die Rritit über bie bloke Bewunderung binaus gewesen und wichtigere

Untersuchungen angestellt zu haben als zwor, da Leffing die vergleichende Kritil noch nicht so tresse lich eingeleitet und den eigenthumlichen Charatter mehrerer Dichtungsarten noch nicht entwickelt hatte. Wer sollte nun nicht erwarten, wenigstens nach der Sammlung der Wielandischen Schriften ein gediegneres Wort über den Werth dieser Gedichte nach ihrem Klassen-Charakter, über den eigenthumlichen Geist und Con derfelben und über ihr Verhaltnis zur Poesse überhaupt zu horen?

Die Literaturbriefe, ungeachtet sie erst im Jahre 1765. mit dem 24. Theile aufhörten, sagen doch überdiese Sammlung tein Wort. Die Bibliothet der schönen Wissenschaften schwieg wohl nur, weil die alte mit 1759 schlaß, und die neue mit 1765 erst wiese der begann. Hinter dem Anfang der A. D. B. lag aber jene Sammlung zurück, und sie gedenkt daher nur der neuen Ausgabe von 1770. In dem Maaße nun, als die Zeit vorrück, werden nothwendig auch unsfre Erwartungen von der Kritis seigen. Hören wir also, wie dieselben befriedigt werden.

Alg. Deutsche Bibl. Bb. 14. G. 547 - 550. v. d. J. 1771.

Das verziegichfte in bem erften. Banbe finde bas Lebrgebicht bie Ratur, aber bie volltommenfte

Belt : und die Erzählungen. Das erfte Gebicht bat ber Bf. siemlich ausgefeilt, ob es gleich von matten und fteifen Berfen nicht gang fren geworben ift. So wie es ingwischen jett beschaffen ift, macht es dem Dichter, befonders ale eine Jugendarbeit betrachtet, gewiß noch immer Ebre. - Es few von bie fem Lebraebichte genng gefagt, wenn wir noch bins aufugen, das man in der Berffitagion und im Musdrucke ben Berf, bes Musarion noch auf feine Beise ertennet. - Un ben Ergablungen, meint ber Berf. mare vielleicht der Reim der größte Rangel. Rimmen barin bev, daf er in fleinern Studen, wie biele find, von vorzuglicher Anmuth fev, obgleich bie gemablte Bergart von fünffifigen reintlofen Santben nicht unbequem gu fenn fcheint. Unter biefen Erabbemgen find übrigens einige in der That ichon.

"Die mor al ischen Briefe sehen wir in eine Classe mit dem Lehrgedichte, die Natur, in Absteht auf den poetischen Werth beider Stücke. Der Antisch in stehen Werth beider Stücke. Der Antisch ist so der Berf. sagt, verbestert Wir haben aber nicht Gelegenheit gehabt, es mit dem alten zu verzgleichen. Roch sind in diesen Banden — Wir haben diese Poesten zusaumen genommen, sun jeht einige allgemeine Anmerkungen über die herametrisschen Gedichte des Berf. zu machen. Wir glauben gar nicht, daß er Ursache habe, ihrentwegen zu errösthen, wie er sich in der Borrede des Ibris ausbrücke.

Empfindung, wahre pretifche Warne, und auch oft wahre postische Sprache find gewiß darin befindlich; der Poet scheint aber selbst zu ertennen, daß sie niche so ausgeseilt, so richtig in Absicht auf Ausdruck und die übrigen Eigenschaften eines volltommnen Gedichts sind, als sie wohl seyn sollten. Bedenkt man aber, daß sie allerdings in so jungen Jahren ein sehr feuriges Genie zeigen, und daß vieles noch, auch ohne diese Ruckscht, schon und wirklich pretisch ist, sieht man ferner, daß sie von dem nämlichen Berkasser find, der jeht, in Absicht auf den poetischen Werth, viel vortresslichere Werke herausgegeben hat; so werden wir sie in den angeführten verschiedenen Absichten nicht gleichgultig ansehen können.

"Wir wollen hier mit einer Amnertung schließen, die wir aus wirklicher Hochachtung für den Verf. machen. Die Korrection der Schreibart und die Keinigkeit der Sprache ist ein Punkt, den unser Autor seit einigen Jahren nicht aus der Acht läßt. Wir wunschten aber, daß er seine Ausmerksamteit auch auf den kleinsten Theil dieser nothwendigen Eigenschaft eines Schriftsstellers erstrecken möchte, auf einzelne Wörter der Prosa, ja wir durfen es sagen, auch auf die Ortographie, die kein großer Scribent vernachläßigt hat, und im welcher das stuhnd und einige andere Besonderheisten anstößig sind."

<sup>\*)</sup> Lessings Urtheil über bie Sprace Wielands f. Bielands 28. 3. 200.

# D. Biblioth. ber fconen Biff. herausg. von Rick 3. 1771. Bb. 5. 6. 429 — 443.

Schriften, womit sich ein Genie, wie Wieland, antundigt, horen nie auf, die Achtung des Publitums zu erregen, auch selbst dann, wenn sich der Verfasser übertroffen, oder einen ganz andern Weg eingeschlasgen hat. — Wie gern versetzt man sich bey einem Wieland in die Zeiten zurück, in denen diese Gebichte versertigt worden, und wie leicht ist die Illusion bey den großen Schönheiten derselben! — Die Unpolltommenheiten eines solchen Jünglings entaucken mehr als andrer Korrettheit. Die vortrefflischen moralischen Gestinnungen, die stofosischen Ideen, die darinnen verbreitet sind, werden jederzeit dem

in den Lit. Br. Bb. 1. S. 79 fgg. Es wird besons bers getadelt, daß Wieland seine Leser alle Augendlicke siber ein französisches Wort stolpern lasse. » Wenn und herr Wieland, statt jener französischen Wörter, so viel gute Wörter aus dem schweigerischen Dialekte gerettet hätte; er würde Dank verdienet haben. Allein es scheiz net nicht, daß er sich in diesem Felde mit kritischen Augen umgesehen. Das einzige Wort, ant sprechen, habe ich ein ober zweymal mit Vergnügen ben ihm gebraucht gesunden. Vielen andern war aber damats auch dieses Wort anstößig. An einem andern Orte soll gezeigt wers ben, was Wieland für die teutsche Sprache gethan hat.

Berftande, und das ftarte poetifche Lolorit ber Ginbildung des Lefers Rahrung geben. - Diefe Schriften werden vortreffliche Benfpiele von bem Umfange feiner Calente, von ihrem ftufenweisen Bachsthum und von ihrer Biegfamfeit bleiben. Einige Diefer Schriften blieben ebemals in unfern Begenden unbetannter, oder wurden mit Raltfinn gelefen, oder gar (wie von Nicolai'n in ben Briefen über ben Buftand ber iconen Wiffenschaften ) unanstandig versvottetbloß weil fie aus ber Schweiz famen.

-Ratur ber Dinge. Niemand fann bie Mane gel diefes Bedichts, die unnuten Sprothefen, die einichlafernde Metafpfit und die Sprodiateit bes Ausbrude beffer anzeigen, ale ber Berfaffer. Er geftebt es felbit, daß fein hauptfehler in der Babl bes Muftere beftebe: allein man muß bennoch fein Genie bewundern, wenn man ibn mit feinem Rufter, bett Lufreg, vergleicht. Die fpisfindigen Eraume, worauf fich bas Spftem bes Gedichts grundet, muffen bev der Wahrscheinlichkeit, die ihnen der Dichter gu geben gewußt, jedem dentenden Ropfe unterhaltend fenn. - Das Detail Diefes Gedichts bat große Berbefferungen erfahren, die Verfifitazion ift geschmeibiger, ber Ausbrud juweilen ftarfer, ber Cantologien weniger geworden. Im britten und vierten Buche find gange Stellen weggeftrichen; - guweilen find alte Verfe mit neuen vertaufcht worben. Die Ergablungen wurden unter ber Begeiftes

rung einer petrarchischen Liebe geschrieben. Sie find daher von eben bem Enthusiasmus beseelt. — In einem Zusate dieser neuen Ausgabe gesteht ber Berf. selbst, daß der Mangel des Reims ein großer Fehler dieser moralischen Erzählungen sey. — Der epische Lon und die Lange dieser Erzählungen erfordern bes dachtsame Leser. Die Aenderungen in denselben find selten wichtig.

"Der Frühling, ein Gefang voll ferafifcher Maleren, hat manches von feinem unnugen leberfluffe

perloren.

"Mit der Anlage des Antis Ovids tann nies mand ungufriedner seyn, als der Berf. selbst. Er schrieb indes dieses Gedicht ehemals con amore, und dadurch ward die Poesse weit starter als in den moras lischen Briefen. Die ganze erste Edition des Antis Ovid war von acht anafreontischen Oden begleitet, die der Berf. aber schon ehemals verworfen bat.

"Bon ben Briefen ber Berftorbenen — einer gang neuen Art von heroiben — wunscht der Berf., daß fie in Reimen geschrieben seyn möchten. Wer fich zu überirdischen Empfindungen versteigen tann, muß fie fich von Klopftod ober Wieland einsfisen laffen. Auch hier ift hier und da die jugend- liche Ueppiateit beschnitten worben.

"Die Prufung Abrahams gebort zu einer Bolge von biblifchen Gedichten, mit benen es bennoch nicht zu vermengen ift. Die liebe Kalliope bleibt beut

zu Tage wohl bey andern bestäubten Buchern stehen, aber diese geistliche Epopee wird doch noch bie und da einen Leser sinden. Der Inhalt wird manche wenigstens zu einer Probe reigen.

"Die Erinnerungen an eine Freundin werden stets eine febr nutliche Lecture für alle Schonen bleiben. Der Berf. beflagt nur, daß ihn seine damalige Abneigung gegen den Reim abgehalten habe, biesem Gedichte einen Bortheil' zu geben, durch den es viel gewonnen haben wurde."

## Gotting. Anzeigen v. J. 1754. G. 160.

"Der geprüfte Abraham, ein Gedicht in 4 Gesangen. Der Verf. hat die bekannte Geschichte mit verschiedenen Episoden erweitert (welche nun angeführt werden.) Er hat überall die Würde der Lugend und der Unschuld erhoben, und manche rührende Stelle giebt seinen Perametern ein Leben. Ik in 4. 75 S. stark.

Man tann nun felbst urtheilen, ob jene Kritik auch nur die maßigsten Erwartungen befriedigt. Rirgend ist eine Spur von Kenntniß des Wefens der Poeffe, und darum erstreckt fich auch, was über den Ausdruck gefagt ift, nie über Korrettheit und Feile.

Richt einmal eine Ahnung hat diese Kritit von bem, was ihr zu thun obgelegen hatte, und selbst über Bers und Neim, so nah auch eine Untersuchung darzüber gelegt war, sucht man vergebens ein geprüftes Urtheil, welches doch bey dem Streit über den Sebrauch antiter Sylbenmaaße oder des Reims wol nothig acwesen ware.

Rur Gine Beurtheilung findet fic, aus welcher Bieland Bortheil gieben tonnte, namlich über feine Pfalmen, welche zuerft unter bem Sitel: Empfinbungen eines Chriften, erfchienen. Dit Recht

fagen barüber die

#### Literaturbriefe Bb 1. 6. 38. fgg.

"Empfindungen bes Christen heißen Empfindungen, die ein jeder Christ haben fann und haben soll. Bon dieser Art find die Wielandischen nicht. Es tonnen aufs hochste Empfindungen eines Christen seine eines Christen namlich, der zu gleicher Zeit ein wißiger Ropf ist, und zwar ein wißiger Ropf, der seine Religion ungemein zu ehren glaubt, wenn er ihre Geheimnisse zu Gegenständen des schon en Dentens macht. Gelingt es ihm nun hiemit, so wird er sich in seine verschonerten Geheimnisse verlieben, ein suser Enthusiasmus wird sich seiner bemeistern, und der grhitzte Ropf wird in allem Ernste anfangen zu glauben, daß bieser Enthusiasmus das wahre Gefühl der Religion sey.

"Ift er es aber? Und ift es wahrscheinlich, daß ein Mensch, der den Erlöser am Arenze denkt, wirklich das daben denkt, was er daben denken sollte, wenn er seine Andacht auf die Flügel der Horazischen Ode sett? — Sind das Empfindungen? Sind Ausschweisungen der Einbildungstraft Empfindungen? Wo diese so geschäftig ist, da ist ganz gewiß das Herz leer, kalt.

"Der Lon ber Pfalmen, welchen die Empfindungen bes Herrn Wieland oft annehmen, hat mich an Peterfen & Stimmen aus Zion wieder erinnert. Eine Bergleichung zwischen Peterfen und Wieslanden wurde diesem auf feine Weise schimpflich seyn. Petersen war ein sehr gelehrter und finnreicher Rann, und kein gemeines voetisches Genie.

"Ronnte ich nicht die Berehrer Bielands auffordern, mir erhabnere und pathetischere Stellen in seinen ganzen Empfindung en zu zeigen? herr Bietand ist reich an Blumchen, an poetischem Geschwätze;
Petersen an starten Gedanten, an großen Gestanungen; ohne Swang, ohne Schwulst. Beide haben die
Sprache der heil. Schrift zu brauchen gewußt, nur
des sie Petersen in ihrer edlen Einfalt gelassen, Bietand aber durch affettirte Tieffinnigkeiten, durch profane Allusionen verunstaltet hat."

" Bahrend ber Scharfblid Leffings hier in bas Befen brang, wurben von anbern Seiten diefe Ems

pfindungen aus andern Grunden angegriffen, die wir nicht unbeachtet laffen durfen, weit ben ber Charrafterifit Wielands viel auf fie antonunt.

Die Bibliothef d. fd. Biff. (B. I. &. ars. - 426.) und die A. D. B. (Bb. IX. C. 103.) seigen. bag Wieland in jenen Empfindungen nicht blober Enthuffaft, fondern mietlicher Schwarmer gewefen. ber auch Schwarm ju machen fich angelegen fenn lief. Er batte jenes poetische Erbauungsbuch in ber erften Ausgabe bem nachmaligen Bifchof Gad (bamals D. C. R. in Berlin) gewidnet, und in Teiner Bufdrift fand man mehrere Stellen, wot nicht mit Uns recht, auftobig. Er erflurte fich auf eine ftarte Beile gegen große Dichter, " bie ihren Geift ju bem boch ften Schwung angefeuert baben, um unmurbige Doring oder rofenfarbigte Madden gu vergottern, - - die olle ibre Starte angestrengt haben, unfer Berg für unmpralifche Belden au rubren, - bie mit einer und edlen Gefälligfeit für die herrschenben Vorurtheile fich erniedrigt haben, Dacht, Reichthum, Schonheit und was fonft von aufen aleifet, und die finnliche Gele bethort, ale große Guter weit über ihren Werth gu. -erheben : -- - gegen die fcwarmenden Anbeter bes Baechus und der Benus, die man an der inbrunftigen Andacht, womit fie diese elenden Goten anbeten und loboreifen, für eine Bande von Epiturifchen Beis den halten follte, die fich ansammen verfebreven haben, allet was beilig und feverlich ift lacherlich zu machen

and die wenigen Supfindungen für Gott, die im Derzen der leichtsinnigen Jugend schlummern, völlig auss zutilgen. Er-fügte endlich hinzu: "Weil dieses Unsgeziefer, welches so tief unter Ihrem Gefichtstreise kriecht, Ihnen vielleicht nicht einmal bekannt ist; so will ich einige der neuesten, die mir aufgestosen find, anzeigen: Lyrische Gedichte, neueste Ausgabez die Rachtigall, eine Erzählung; Meine Lieders Verurischte Poesieen."

Der Verfasser jener Lyrischen Gebichte war tein anderer als Utz, und gerade der Angriss auf diesen reizte den Unwillen gegen Wieland um so mehr. Ran begriff wohl, wie ein in dristlich ereligiöser Schwarmeren verlatner Jungling: gegen heidnische Dichter erbistert seyn konnte; aber wan begriff nicht, wie ein Dichter und ein Jungling von übrigens seinem Gesühl und Geschwack sich die zu Schmähungen dies ser Art gegen einen allbetiebten Dichter habe vergessen konnen. Das Erstannen darüber wurde noch weit größer, da nur wenige Jahre derauf Wielands poestischer Charafter so völlig umgewandelt erschien, das er mit allem jenen sich nur sein eigenes Verdammungssurtheil ausgesprochen katte.

Es ift bier ber Ort nicht, bas bamals fo befrembende Aathfel zu lofen. Die ganze Anführung beige jeht nur, wie in jener Zeit theologische Meinungen Ginfluß auch auf afthetische Beurthellung hatten. Wir tunnen hinguschen, buch auf pottifche Liebhaberedi Ein nicht geringer Theil von Wielands damaligen Berehrern war es zuverläßig mehr aus theologischen, und zum Theil moralischen, all eigentlich afthetischen Grunden, ungeachtet wol tein Billiger anstehen wird, dem Arieiter in den Literaturbriefen benzustimmen, wenn er (G. 35.) ihn für einen der schonsten Geistet unter den damals Lebenden erflärk.

.Er gehörte aber auch zu jenen fraftigen Beiftern. die aus innerm Triebe nach immer boberer Bollens dung ftrebten. Wie er feine Ungufriedenheit mit allem, mas er bis baber geleiftet batte, aussprach, baben wir gefeben, und fonnen jest nicht zweifelhaft feun, baf biefe Unaufriedenheit teine-Birtung ber Rritit mar, Die fich meniaftens in Anfebung Bielands von einer Beschaffenheit zeigt, bag fie nicht fabin gewesen ware. ibn au boberer Bolltommenheit hinauf au beben. Erreichte er diese hohere Bollkommenheit; To hatte er es nur der Gelbftfritif ju danten. Ueber fein Berfabren baben, über die Gefichtsvunfte, Die er faßte, niebt eine Stelle aus feinem Borbericht zur erften Ausaabe des Eprus und aus einem Briefe an Binmiermant ben beften Auffchluß, und biefe Stelben werden bier wol am fdicflichften mitgetheilt.

"Der Dichter des Chrus hatte fich aus der Untersuchung ber Werfe verschiedner von ben größten Arstiften einen Begriff bon der verschiednen Mamier bersselben gemacht. Die einfältige Größe und wilde Schönsheit Homers und Ariofts, bas blubende Kolprit und

das fanfte Zeuer des Birgil und Taffo, die Bermifchung von Storte und Lieblichkeit im Chomfon, und
Glovers nervigte Schönheit bezauberten ihn fo febr,
daß er feinen diefer Dichter anders wunschen konnte,
als er fie fand."

Ber fonnte bie verschiebenen Manieren ber Ranbung und bes Stils gablen, welche die manniafaltis gen Begenftande in einem Berte, wie Eprus fanfe tig fenn wird, erfobern ? Das Schwere ift, die Gins beit und harmonie im Con bes gangen Bertes gu perhinden. - Ift die malerische ober die sprucreiche Schreibart beffer ? - Reine von beiben. Gie find einanber nur alsbann entgegengesest, wenn beibe über ibre Grengen getrieben werben. Bas ift fdreiben, als feine Empfindungen und Bedanten mablen? Bas find Gedanten, ale Beobachtungen oder Schuffe, die fich in einem turgen Spruch ausbruden laffen ? Gine Schreibart obne Gemablde muß einschlafern, und obne die vibrantes sententias des Tacitus ober Seneta ners benlos fevn. - Es fint wenichtens zehumal hundert taufend Regeln, welche ein auter Sfribent nur in Abficht bes Ausbrucks und Stile ju beobachten bat. Wenn einer fie alle wußte, und es fehlte ibm am Berftande fie recht anzuwenden, fo mare er ein fcbleche ter Stribent. Alfo tommt zulett alles auf ben Berftanb und bas Genie bes Schriftstellers an.

"Die meiften Lefer benten nicht, mit welcher Babl, mit welcher Ueberlegung, mit welcher Strenge er fein

eigener Aristarch gewesen, und noch weniger sallt ihnen ein, daß ein Verfasser (voransgesetzt, daß er kein Stumper sey,) nothwendig bester wissen muß, als irgend einer von seinen Lesern, wie er sein Werk ersinden, ordanniren, dessniren und ausmalen musse. Er hat unendlich viel mehr darüber gedacht, als sie; er hat keinen Jug gemacht, kein Wort gesetzt, ohne den Grund davon zu wissen und geprüft zu haben. Allein die unendliche Menge von Regeln der Ordnung, Schönheit und Harmonie, die er zu beobachten hatte, erlaubt der menschlichen Kunst nicht, allen Fehlern auszuweichen, oder nur alle, die man nicht vermiesden hat, zu entdesen. Und dieses ist der Erund, warum ich von meinen Freunden Kritisen en derail verlange."

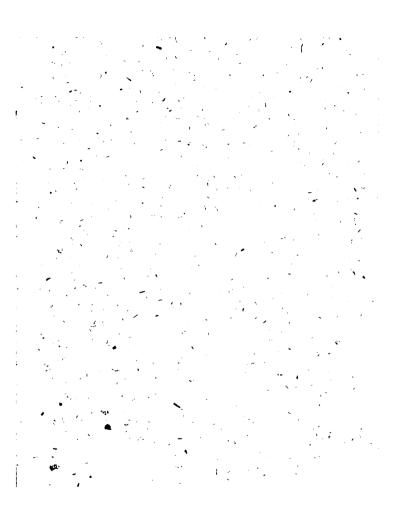

•

